## Das Leben des heiligen Alexius

Konrad (von Würzburg), Richard ...

841912

02

Columbia Aniversity in the City of New Jork



Library

### Das Leben des heiligen Alexius

von

Konrad von Würzburg.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der philosophischen Doktorwürde

vorgelegt der

hohen philosophischen Fakultät

der

Kaiser Wilhelms-Universität zu Strassburg i. E.

von

Richard Henczynski aus Konstanz i. B.

> Berlin. Mayer & Müller. 1898.

Von der hohen philosophischen Fakultät der Kaiser Wilhelms-Universität zu Strassburg i. E. genehmigt am 15. Januar 1898.

# Meinem Gönner Herrn Geheimrat Dr. Remacly in dankbarer Verehrung zugeeignet.

#### I. Einleitung.

Das Gedicht des Konrad von Würzburg über das Leben des heiligen Alexius wurde zum ersten Male 1782 von J. J. Oberlin in seiner Diatribe de Conrado Herbipolita vulgo meister Kuonze von Würzburg Saeculi XIII Phonasco Germanico § V 1 teilweise veröffentlicht und zwar auf S. 33-35 V. 1-176 unseres Gedichtes, auf S. 10, 11 V. 376-383, V. 1084-1087, V. 1388-1412. Auch in dem von ihm vollendeten und herausgegebenen Werke: Joh. Georgii Scherzii, Glossarium germanicum medii aevi potissimum dialecti Suevicae, Argentorati 1781-84 druckte Oberlin eine Reihe von Versen und Wörtern ab. Ihm stand eine Handschrift zur Verfügung, welche Eigentum der in Strassburg befindlichen Johanniterbibliothek war, die aber in den Stürmen der französischen Revolution verloren ging.

Eine vollständige Ausgabe mit ausführlicher Einleitung und Varianten veranstaltete H. F. Massmann in seinem Werke: Sanct Alexius Leben in acht gereimten mittelhochdeutschen Behandlungen nebst geschichtlicher Einleitung, sowie deutschen, griechischen und lateinischen Anhängen. Quedlinburg und Leipzig, 1843. Der Text, sowie der kritische Apparat sind mit Vorsicht zu gebrauchen, da ersterer an grammatischen Fehlern und unhaltbaren Konjekturen reich ist, letzterer bisweilen Falsches enthält. Massmann konnte ausser den durch Oberlin erhaltenen Stellen der Strassburger Handschrift noch eine Innsbrucker Handschrift benutzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schon Wolff in seiner Ausgabe der Halbe Bir LXXXV Anm. macht darauf aufmerksam, dass eine Anzahl unvollständiger Exemplare dieser Diatr. verbreitet sind, welche mit S. 32 schliessen.

Auf Grund desselben Quellenmaterials, doch ohne die Innsbrucker Handschrift vor Augen zu haben, bot dann schliesslich 1843 Haupt in seiner Zeitschrift Bd. 3, S. 534—576 eine sorgfältige kritische Ausgabe, der in Bd. 4, S. 400 einige Verbesserungen durch ihn und Lachmann folgten.

Seitdem sind zwei neue Handschriften gefunden worden. Die eine ist Eigentum des Frauenklosters St. Andreas zu Sarnen in der Schweiz. Ihre Varianten vom Haupt'schen Text veröffentlichte auf Grund der Angaben des Alois Lütolf, damaligen Kuratpriesters in Luzern, Pfeiffer in seiner Germania XII 41—48.

Den wertvollsten Fund aber bedeutet die von Martin in der Zeitschrift für deutsches Altertum XL S. 220 ff. angezeigte Abschrift der alten Strassburger Handschrift.

Betrachten wir nunmehr das uns vorliegende Quellenmaterial und beginnen wir mit der wichtigsten Handschrift, der zuletzt gefundenen, die wir im folgenden A nenneu wollen.

#### Δ

stammt aus dem Nachlasse des vor kurzem in Paris verstorbenen Architekten Émile Reiber und gehört gegenwärtig der Strassburger Stadtbibliothek an unter der Nummer 835 und dem Titel: "Gedicht von dem Spittale von Jerusalem". Sie ist auf Papier in Quart von einer Hand des vorigen Jahrhunderts geschrieben. Ihr Inhalt ist folgender:

- f. 2. Von dem Spittale von Jerusalem daz houbt ist der bruoder Johansens Ordens — Aus der Johanniter Bibliothek A 100, 101—112.
- 2. f. 29-53 b (zur Hälfte). Alexius.
- 3. f.  $53\,b-54\,a$  (zur Hälfte). Von schaden tegelicher sünden.
- 4. f. 55-120. Gregorius in dem steine.

Davon ist das 1. Stück in einer vorjährigen Strassburger Dissertation von A. Küster publiziert worden. Das 3. Stück bietet nur einige Prosazeilen und das letzte enthält einen Text des Hartmann'schen Gregorius in verhältnismässig guter Schreibung, aber mit weniger ursprünglichen Lesarten. Schon äusserlich erhält man den Eindruck, dass A von einem durchaus gewissenhaften und sorgfältigen Schreiber herrühre. Die Schrift ist völlig gleichmässig und vor allem äusserst deutlich; ein Buchstabe, der etwa Zweifel erregen könnte, ist durchstrichen und in klarer Schrift darüber wiederholt. Im einzelnen die Zuverlässigkeit der Abschrift wenigstens teilweise prüfen zu können, ermöglichen uns die von Oberlin aus der alten Handschrift aufgezeichneten Stellen.

Ein Vergleich ergab ein für Oberlin und A durchaus günstiges Resultat. Es finden sich nämlich nur folgende Unterschiede:

In A: Auslassung eines auslautenden n in lebe 18, erde 149, was eine alemannische Eigentümlichkeit ist, die Oberlin vielleicht getilgt hat.

Auslassung eines m in vngelipf 769. eines r in ewelter 143.

etzwas statt etzwer 31, wobei aber kein unbedingt sicherer Entscheid zwischen Oberlin und A zu treffen ist.

Für mahte bei Oberlin hat A 975 mohte, für herter 1026 harter.

Alles andere sind nur unwesentliche Unterschiede in der Schreibart. So hat Oberlin v, wo sich in A u findet: wunder 54, getruwes 69, kunst 134, genuht 156, aber ebenso häufig das Umgekehrte: hvs 548, svs 547, vngelimpf 693, drvz 975. vi bei Oberlin ist in A stets durch v oder ü wiedergegeben, f durch v, ui durch u: tusz 20, gespulet 1217, ui durch ve: gespvelten 688, ve durch v: getvsche 226, iv oder iu durch v: trvren 376, dv 378, zu durch zuo 1399, vnd stets durch vnn, i durch ie: liebeste 80, begiengen 692, ie durch i: vrisel 392.

Das s in das, swas, was ist in A stets z. Zu das bemerkt Oberlin, dass es in der Hdsch. gewöhnlich zu de abgekürzt ist. 693 hat O grossen A grozen. In sit 2 und kint 692 hat O d, in underbint 364 t. Statt m hat O doppeltes m himmel 842. Für geaht bei Oberlin hat A gedacht 1400. davon 16, 42, darin 1087, iedoch 100, alhie 140 schreibt Oberlin getrennt.

Andererseits finden sich bei Oberlin einige leichte Versehen: als statt Dis 157, tugenden statt tugende 158, bejaget statt bejages 176 (augenscheinlich ein Druckfehler, da es unter dem Subst. bejac aufgeführt ist), dvrnehtic statt durchnehtic 242, in statt im 693, minen statt miner 974, wil statt vil 1215, han statt hant 1388, hant statt han 1390, war statt wart 1392.

Die Unterschiede von A und O sind also so geringfügig, dass wir A, wo nicht besondere Gründe vorliegen, unbedenklich als getreue Wiedergabe der verlorenen Handschrift ansehen können.

#### Die Vorlage von A

ist eine elsässische Handschrift aus dem Anfang des 14. Jh. <sup>1</sup> Das zeigen die vom gewöhnlichen Mittelhochdeutsch abweichenden Schreib- und Sprachformen.

#### I. im Konsonantismus.

- ph und pf wird in gleicher Bedeutung für denselben harten Reibelaut gebraucht (Weinhold, Alemannische Grammatik § 157). 769 ungeli(m)pf, 770 schimpf, 693 vngelimpf, 694 schimph.
- Doppeltes inlautendes m für einfaches m, zum grossen Teil nur nach Kürzen l. c. § 167 (1321 namen): 1322 lammen.
- Schwanken zwischen auslautendem m und n, an dem vorzugsweise das Alemanische beteiligt ist, Mhd. Gr.<sup>2</sup> § 216. 193 gadem. — 714 dem statt den und 664 den statt dem werden Schreibfehler sein.
- Die im alem. beliebte Doppelung von t nach Kürzen. Das Nichtvorkommen solcher Doppelung nach Längen beweist, dass die Handschrist vor dem 15. Jh. entstanden sein muss. l. c. § 172.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cfr. A. Küster, Von dem Spitâle von Jêrusalêm, Strassburg. Dissertation 1897.

Wir finden Reime wie treten: betten, bald gotte: gebotte, bald gotes: gebotes, bald vatter, bald vater u. s. w. 86 ist das eine t in gottes durchstrichen.

- Abfall eines auslautenden t, wenn dasselbe einem anderen Konsonanten verbunden ist. 615 teilhaf: 616 erbeschaf. l. c. § 177.
- Antritt von unechtem t, besonders an die Pluralflexionen des Zeitwortes. l. c. § 178.
- Die namentlich im Elsässischen durchgeführten Erweichungen von t zu d. § 179. 303 deil, 1371 drungen.
- Das auslautende d, das im 14. und 15. Jh. für t stark durchbricht. § 183.
- 9. Die Schreibung de für daz. § 188.
- Die alemannische Neigung des r in l überzugehen, sowohl in- wie auslautend. § 194. 452 kilche, 651, 925, 1238 martellichen, 1037 martelliche, 1171 uzzelwelte, 1241 purpul.
- Der Ausfall des r in werk. § 197. 1043 welte und Abfall des r oder Tonloswerden desselben am Wortende in der Bildung und Biegung -er, 1136 darunde.
- Die Einschiebung von n, eine Nasalierung, welche die Schreiber des 14. Jh. genauer andeuten. § 201. 411, 669, 747 wêninc und Verbalflexionen.
- Die im Alem. beliebte Ausstossung von auslautendem n, bes. in einsilbigen Worten und im Infinitiv. § 202. 307 de, 86 wâre, 354 linde, 375 rehte, 535 guote, 930 reine, 988 müeze, 1091 unmaze, 1295 herze, 1308 gienge.
- Ausstoss von inlautendem n. § 200. 848 offelichen, 881 giegen.
- 15. nn statt n. § 204. 1116 svnn.
- Der Abfall der auslautenden Tenuis c. § 210. 1311 mani, 520 enpfien, besonders am ersten Teil von Zusammensetzungen. 280 riuwelichen.
- Auslautendes g statt c, das sich besonders in elsässischen Schriften des 14. Jh. findet. § 213. 633 pflig,
   743 bvg: 744 gezvg, 908 manicvaltig, 950 dvrhluchtig.

- g als Bildungskonsonant an Stelle von j, was allerdings bloss graphische Bedeutung hat. § 215. 215 glvegende, 216 blvegende, 891 Honorge.
- Abfall von auslautendem ch am ersten Teil von Zusammensetzungen. § 226. 752 buostaben.
- h als blosses Trennungszeichen zwischen Vokalen.
   § 232. 1210 spiheten.
- Verfeinerung von ch zu h. § 235. 33 durhnechtecliche,
   46 durh, 178 hohgezit, 1356 gewahet.
- Auch Spuren des erst in der 2. Hälfte des 14. Jh. herrschend werdenden ch für h in Verbindungen, namentlich mit t. 147 angesicht, 1098 mochte.
- 23. Die im Alem. ungemein beliebte nasalierte Form -ent. Da diese im 15. Jh. schon -int lautete, haben wir einen weiteren Beweis für die frühe Entstehungszeit unserer Handschrift. § 342.
- Unechter Endvokal in der 2. sg. imp. starker Zeitwörter. § 349. 110 laze.
- Indem A stets swer, swaz, swen schreibt, zeigt es, dass es im Anfang des 14. Jh. entstanden ist. Weinh. Mhd. Gr. § 496.

#### II. im Vokalismus.

- Das Sträuben der alemannischen Mundart gegen den Umlaut. § 10. 349 clagenlichen.
- 2. æ als Bezeichnung des Brechungs ë. 1200 mærkent.
- 3. e für ü. § 17. 711, 874 verwar.
- 4. Ausstossung und Abwerfung von e. § 18. 410 wins, 81 zît, 82 milteclich, 611 alleweg, 1236 schoen.
- Unterdrückung des e in be-. § 18. 51, 181 bleip, 239, 249, 525 bliben und häufige Elision bei ge-, 1112 gliche.
- Das durch die offene Aussprache von ü entstehende unechte i. § 22. § 115. 906 wirde, 1060 wirdest, 1063 antwirte.

Tausch zwischen i und u (unechter Umlaut). 296, 904 wirden, 1346 wirde.

- Der irrationale Laut i in Vor-, Bildungs- und Biegungssilben. § 23. § 115. 1207 swerin, 1246 owi, 912, 1373 bisunder, 1320 irloeset.
- Die bes. im Elässischen starke Neigung o für a zu setzen. § 25. § 116. 375, 865 worheit, 438 noch, 1029 hore, stets do.
- 9. o für e. § 26. 25 vromde.
- 10. ö für e. § 117. 479 froemede.
- Der Umlaut des o, ö dringt in der Schreibung nur sehr allmählich durch. § 27. 167 schone: 168 crone, 256, 837, 1034 schonen.
- 12. Das irrationale u in Suffixen. § 30. 377 turtultube.
- Die sehr mannigfachen Schriftzeichen für das umgelautete u. § 31.
- 14. e für ei. § 36. 238 beden, 270, 636 en.
- y für langes und kurzes i. § 40. 577 massenye,
   1326 sy.
- ô statt uo, das nach dem 14. Jh. nicht mehr vorkommt.
   § 41. 270 stont.
- Verengung von ou zu ô, die sich im Alem. am umfänglichsten vollzieht. § 42. 437, 625, 985 schowen,
   438 vrowen, 1074 gehowen, 1108 vrowe.
- 18. ie für i. § 63. 756 bie, 84 drie.
- 19. oi seit dem 14. Jh. neben ô, oi, oei beliebt. § 69.
- 20. i für ie. § 90 u. § 40 b. 27 entslizen.
- 21. a für o. § 112. 1069 erlast.

Der unbestimmte Vokal der Endungen durch abezeichnet. § 112. 793 obenan.

- 22. e für a. § 114. 110 der umbe.
- 23. Unechtes u für o. § 118. 1358 wuche.
- 24. w und uu für wu hat wohl nur graphische Bedeutung. § 163. 142 wnsch, 166 wnsche, 490 wnnebere, 575 wnnenclichen, 920, 1374 wnder. Ebenso wohl auch wr für wür. 526 wrde, 1370 wrze.

- Seit dem 14. Jh. verschwindet die gedehnte Form —
   & 255. 1 schepfer, 468, 497 glockener, 888 burgern.
- Im Conj. ist das nicht umgelautete mohte alemannisch noch sehr häufig. § 378. 140 mohte.
- 27. Sg. Nom. Fem. die statt diu. § 418.
- 28. stênt Nebenform für stânt. § 332. 1110.

Wenn auch bei einem grossen Teile der aufgeführten alemannischen Eigentümlichkeiten nicht sicher zu erkennen ist, ob sie nicht dem in Basel schreibenden K. eigentümlich sind, von dem feststeht, dass er dialektische Formen nicht unbedingt vermieden hat, so können doch einige mit Bestimmtheit dem Schreiber zugewiesen werden. So gadem statt gaden, cfr. Anm. zu 193, sagenne statt sagende, da es auf tragende reimt, Honorge statt Honorje, da es auf historje reimt, bleip statt beleiben, cfr. Anm. zu 51, gliche statt geliche, cfr. Haupt zu Eng. 209, hore statt hare, da es mit clare reimt, vrom statt vrum, da es auf Alexium reimt.

Zur völligen Charakterisierung von A mögen noch die Abweichungen und Eigentümlichkeiten folgen, welche keinen speziell alemannischen Charakter an sich tragen oder als Schreibfehler anzusehen sind. 124 vowen statt vromen, 769 ungelipf statt ungelimpf, 401 swarer statt swaren, 552 werder statt werden, 584 hoher statt hohen und vielleicht 117 inneclicher statt inneclichen, 257 Laudantia statt Laudatia.

s für d in vrisel und segen.

Der f Laut nur einige Male vor r und v und in fin mit f bezeichnet, sonst stets durch v.

Ein scharfer Unterschied zwischen z und s ist nicht gezogen. Denn obwohl die 3. p. Sg. praet. vom Hülfszeitwort stets waz geschrieben ist, steht was im Reime mit palas 80, das doch seinerseits ebenfalls an anderer Stelle palaz geschrieben ist. Mit Ausnahme von 57 steht für ze stets die volle Form zuo.

Wenn sich 938 sein statt sin findet, so dürfte dies dem letzten Schreiber zufallen, da die Diphthonguierung dem Elsässischen fremd ist. Weinh. Alem. Gr. § 131.

Alle sonstigen Einzelheiten werden sich in den Varianten angemerkt finden.

J.

Die Innsbrucker Handschrift wurde zuerst erwähnt in Mone's Anzeiger Bd. 8 (1839) S. 217. Sie gehört gegenwärtig dem Ferdinandeum in Innsbruck unter dem Bibliothekszeichen 16. 0. 2 an. Sie ist in folio, in zwei starken Holzdeckeln gebunden, Papier, und enthält auf der Innenseite des ersten Deckels die Aufschrift: Buch der Togni 1425 (= Apokalypse). Sie ist in 2 Spalten geschrieben, die Verse sind nicht abgesetzt; doch die Anfangsbuchstaben der Verse sind in grossen Lettern und rot durchstrichen. Dies ist aber sehr unregelmässig und häufig ganz verkehrt geschehen. Bisweilen z. B. sind die ersten Buchstaben in der Zeile rot durchstrichen, ohne dass der Vers mit der Zeile beginnt. Es kommt sogar vor, dass ein mitten im Wort stehender Buchstabe rot durchstrichen wird, wenn er die Zeile beginnt. Absätze sind nicht gemacht. Die Handschrift enthält 238 Blätter; auf S. 228-238 steht der Alexius. Er ist augenscheinlich später angeheftet, aber, so weit ich sehen konnte, von derselben Hand geschrieben, wie das übrige.

Den übrigen Inhalt der Handschrift gebe ich nach den Ueberschriften an:

1. Buch der Togni. 48 c Von der Würde des heiligen Sakramentes. 50 a Von der Entstehung des edlen Sakramentes. 51 d Warum sich Gott selbst opferte. 54 b Von den Zeichen und Wundern des Sakramentes. 55 c Von der Kraft des heiligen Blutes Jesu Christi. 58 a Von der Vorbereitung zum heiligen Abendmahl. 60 c Wie und wann du das heilige Sakrament empfangen sollst. 64 d Von dem Nutzen des Sakramentes. 66 a Hier fängt eine andere Materie an von dem Sakrament, die der elfte Alte nicht in seiner Lehre einbegriffen hat und erzählt von den 6 Namen, die das Sakrament hat. 83 d Hier beginnt wieder die Lehre der 24 Alten. Der 12. lehrt von unser Frauen Leben. — Diese Ueberschrift

bricht am Ende einer Seite plötzlich ab, so dass ein oder mehrere Blätter zu fehlen scheinen. — 85 c Von Maria Geburt und ihrem Namen. 88 b Von Maria heiligem Leben im Tempel. 91 c Die 7 Gebete unserer lieben Frauen. 92 b Von Maria Vermählung und ihrer Empfängnis. 98 c Vom Mitleid unsrer Frau mit ihrem Sohn. 102 c Von ihrer Freude über die Auferstehung. 104 d Von ihrem heiligen Leben nach ihres Sohnes Himmelfahrt. 115 b—116 d Was die 24 Alten lehren und ihre Aussprüche. 226 ab führt er die Lehrer und Meister an, welche ihm bei diesem Werk behülflich waren. Es folgen dann persönliche Bemerkungen über die anstrengende Arbeit.

Die ganze Handschrift schliesst mit folgenden Sätzen, wobei ich die von Massmann vielfach verlesenen und missverstandenen Abkürzungen gleich auflöse:

finitus est iste liber per me fratrem Johannem ritter ordinis minorum (sc. fratrum) terminarius in Winterthur et conventualis Schaffhusiensis anno domini MCCCCXXV feria quarta ante oculi etc.

Et mementote mei pure propter deum Amen etc. Die Handschrift ist also beschlossen worden am 7. März 1425.

Der gütigen Vermittelung des Herrn Direktor der Strassburger Universitäts- und Landesbibliothek Geheimrat Barack verdanke ich es, dass mir die Benutzung der Handschrift zu Strassburg möglich war.

Einer ausführlichen Darlegung der Eigentümlichkeiten dieser Handschrift bedarf es nicht, da Abfassungszeit und Ort bekannt sind. Ich gebe daher im folgenden nur kurz die Haupterscheinungen an, da ich den Variantenapparat nicht ungebührlich vergrössern wollte.

Es findet sich statt e  $\ddot{o}$ ,  $\ddot{a}$ , statt ei ai, statt uo  $\ddot{u}$ , statt ou  $\ddot{o}$ , statt iu  $\dot{u}$ . Auslautendes e ist abgefallen oder ist, wie es scheint, bei g durch einen verlängernden Strich bezeichnet. Für f steht ff, für t tf, für auslautendes c g, für p b und das umgekehrte, für t d, für d, für

vor. n bez. m ist in en, em, on, an, un durch einen Strich über dem Vokal bezeichnet, in en bisweilen e durch dasselbe Zeichen über n. Für -er wird die Abkürzung \(\right)\) gebraucht. Es findet sich ferner für daz dz, für was wz, für nû nvn, für swer wer, für wâren warond, für si sig, für niht niht, für hæten hettint, für manic menger, für auslautendes -et -ot, für kiusch künsch, für siufzen sünfzen.

#### S.

Die Sarner Handschrift, welche ich dank der Empfehlung des Herrn Geheimrat Barack und der Liebenswürdigkeit des Herrn Pater Beichtiger Wissmann an Ort und Stelle einsehen konnte, ist ebenfalls in folio. Auf dem Rücken des Einbandes trägt sie die Zahl 240, auf dem oberen Deckel die Aufschrift Sarner Msc. No. 2. Auf der Innenseite des ersten Deckels finden sich folgende Angaben: "Eigentum des löbl. Frauenklosters St. Andreas in Sarnen, bis 1615 in Engelberg. 273 Blätter, ferner 3 unfoliierte Blätter am Ende: Bruchstück aus der Pilatuslegende. Auf dem hinteren Deckel aufgeklebt: Do har nach geschriben ist von dem füsdritten die cristus dett in sinem liden von eim zum andre. 17. j. 1888 P. B. G." Letztere Buchstaben bedeuten Pater Beichtiger Gotthold.

Augenblicklich befindet sich S mit allen übrigen handschriftlichen Schätzen des Frauenklosters der Feuersicherheit wegen wiederum in Engelberg.

Die Handschrift rührt nach den Angaben des Alois Lütolf, welche Pfeiffer in der Germania XII 41 publiziert hat, von Heinrich Kramer, Lehrmeister in Zürich, her und ist im Jahre 1478 geschrieben worden. Woher diese Mitteilung stammt, habe ich leider nicht ermitteln können. S besteht aus drei, besonders foliierten Teilen, die aber alle von derselben Hand herzurühren scheinen. Der Schreiber hat sich bei der Foliierung mehreremale versehen; die richtigen, durch die ganze Handschrift durchgehenden Zahlen werde ich daher in arabischen Ziffern daneben setzen. Im übrigen ist sie ganz wie J

angelegt, spaltenweise, Anfangsbuchstaben gross und rot durchstrichen, Verse nicht abgesetzt.

Sie enthält in der ersten Abteilung LVII (58) — LXII (63) c die Legende von sant Allexius. Ihr sonstiger Inhalt ist folgender: I Heilige drei Könige. XV c Bedeutung der Messe. XVIII b dasselbe von einem Stück zum andern. XXI c Leben der zwölf Apostel und Johannes des Täufers. XLVII (49) c Maria Magdalena. LIIII (55) a Sant Martha. LV (56) d Marina. LVII (58) c Allexius. LXII (63) c Sant Katrina. LXVI (67) b Sant Barbara. LXVII (68) b Sant Ottilia. LXVII (69) d Sant Josen. LXXII (73) a Sant Cristoffel. LXXIIII (75) a Sant Fridlinus. LXXVIIII (79) b Sant Steffen. LXXVIIII (79) d Von Weihnachten. LXXXI (81) Episteln und Evangelien.

Die beiden übrigen Teile enthalten ebenfalls noch zahlreiche Heiligengeschichten.

Eine ausführliche Auseinandersetzung der Sprache und Schrift von S ist noch weniger nötig, wie bei J, da der Charakter unsrer Handschrift genügend aus den umfangreichen Einschüben, die ich wörtlich übernommen habe, zu erkennen sein wird.

Ich führe daher nur einige Hauptpunkte an: Auslautendes e fehlt z. B. rom, wird, gebott, pfleg, weg u. s. w.

Ausstoss eines inlautenden e z. B. megde, kemnate, sender, geclagt, lepte u. s. w.

Statt e erscheint ô z. B. môntsch, frômde, statt i 1. y z. B. by, yemer, keyser. 2. ie z. B. wieröch, statt uo û z. B. richtûm, mut, trûg, statt iu û z. B. lûtten, statt ou ö z. B. öch, fröwen, statt eu ô z. B. frôd, erfrôwet. Es findet sich stets ei, nicht ai, wie bei J.

Was den Konsonantismus betrifft, so wird z wiedergegeben durch s z. B. reines, gros und tz z. B. hertze, gantze und ss z. B. flisse, geheissē. Für s findet sich sch z. B. schwach, beschwerde, schlag, für sch tsch z. B. möntsch, für t tt z. B. gott, nott, für t d z. B. dische, kind, sid, für d t z. B. tirren, für l ll z. B. pallas, allmusen, Allexius, für r l z. B. kilche, für b

p z. B. porten, lepte, für auslautendes p b z. B. wib, beleib, vertreib, für c g z. B. trûg, pflag, selig, für h ch z. B. hochen, gemachel, für n nn z. B. wann. Eingeschobenes n z. B. lögnen. Metathesis von r z. B. obrest, für r rr z. B. erhörren. -er abgekürzt durch 'z. B. wund', d', schwang'. n bezeichnet durch einen Strich über dem Vokal z. B. warē, iarē, mā. Voller Vokal in den Endungen z. B. dienot, erdan, schöni. Ferner die Formen ira, iren, inen. Für daz dz, für was wz.

#### Verhältnis der drei Handschriften.

Als höchstwahrscheinlich ist wohl anzunehmen, dass alle drei Handschriften auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen. Das beweisen sowohl die allen drei gemeinsamen Fehler, als auch das wiederholt sich findende völlige Auseinandergehen an denselben Stellen. Ich verweise einerseits auf die Varianten zu 107. 240. 770. 951. 1013., andererseits auf die Lesarten zu 74. 215. 239. 241. 268. 674. 764. 919. 1120.

Dass die verlorene Strassburger Handschrift, wie man leicht geneigt sein könnte anzunehmen, diese gemeinsame Vorlage nicht gewesen ist, ergeben 73, 74., die in ihrer lückenund fehlerhaften Gestalt durch A und Oberlin gleichmässig überliefert sind. Die weitere Untersuchung nach einer Verwandtschaft zweier Handschriften unter einander ergab ein negatives Resultat. Wohl finden sich zwischen J und S vielfache Uebereinstimmungen in fehlerhaften Stellen. Doch lassen sich diese zum grössten Teil aus dem Umstande erklären, dass beide Handschriften ungefähr zur gleichen Zeit und in derselben Landschaft entstanden sind. Aber auch auf Fehler wie 57, 75, 84, 168, 171, 174, 176, 184, 204, 218, 255, 358, 386, 398, 447, 457, 493, 521, 527, 567, 571, 623, 637. 640. 686. 758. 812. 835. 880. 912. 989. 1064. 1100. 1110. 1202. 1258. 1380. konnten zwei Schreiber unabhängig von einander gelangen. Mit absoluter Bestimmtheit ist hier naturgemäss allerdings nichts zu entscheiden.

Noch weniger darf man aus den Uebereinstimmungen von A und J (806, 1010, 1357) oder A und S (606, 992, 1210) irgend welche Schlüsse ziehen.

Wollte jemand aus den J und S gemeinsamen Stellen auf ein näheres Verhältnis beider Handschriften schliessen, so könnte man ihn auf die zuletzt angeführten Verse verweisen, aus denen man mit ebenso gutem Rechte eine Verwandtschaft von A und J bz. A und S herleiten könnte.

Wir hätten es demnach, wenn unsere Annahmen richtig sind, mit drei von einander unabhängigen Quellen zu thun.

Der Wert der Handschriften ist ein durchaus verschiedener. Schon a priori kann man annehmen, dass A uns den besten Text liefert. Es ist, wie gezeigt, die getreue Wiedergabe einer bald nach der Abfassungszeit des Gedichtes entstandenen Handschrift. Es gehörte ferner A der Bibliothek des Johanniterordens an, der auch am Entstehungsorte des Alexius, in Basel, eine Niederlassung hatte. Die Schreiber von J und S dagegen haben den Text nicht nur in Sprachformen und Ausdrucksweisen ihrer Zeit umgesetzt, sondern sie haben ihn auch durch willkürliche Auslassungen und Hinzufügungen entstellt. Davon wird sich ein jeder bei Durchsicht der Varianten so leicht und schnell überzeugen, dass mir ein näheres Eingehen darauf und ein Beweis füglich erspart bleiben kann.

Haupt nennt die Innsbrucker Handschrift eine späte und sehr schlechte, Pfeiffer sagt von der Sarner, dass sie an Wert noch unter J stehe.

So versteht es sich denn von selbst, dass ich dem von Haupt bei seiner Ausgabe befolgten Prinzip treu bleibe, d. h. dass ich von A nur unter bestimmten Gründen abweiche.

#### Quellen.

Was die sehr verwickelte Untersuchung nach der Entstehung der Alexiuslegende und der Verwandtschaft der einzelnen Gedichte untereinander anbelangt, so verweise ich nur auf die eingehenden Erörterungen von Heinrich Schneegans, die romanhafte Dichtung der Alexiuslegende in Modern Language Notes No. 5 May, No. 6 June 1888. Max Friedrich Blau, Zur Alexiuslegende, Wien, Diss. 1888. Amiaud, La légende syriaque de s. A. in Ec. des Haut. Et. 79 fasc. 1889. (cfr. Grundriss der rom. Phil. hrsg. v. Gröber, II. Band, 1. Abteilung, S. 443, Anm. 9.)

Für unsern Zweck genügt es festzustellen, dass K als Vorlage die von den Bollandisten aufgenommene Legende benutzt, welche Massmann in seiner Ausgabe unter & S. 167—171 abdruckt, und zwar folgt ihr unser Dichter so genau, dass man sein Werk eine poetische Uebertragung der lat. Prosa nennen kann. Es gehört somit unser Gedicht derjenigen Gruppe an, welche auf die kirchliche Seite der Sage ihr Hauptgewicht legt. Weitere Ausführung der Gespräche, Uebertragung indirekter Reden in direkte, Ausmalung der Leiden des Alexius, von denen die durch die Knechte im eigenen Hause erlittene Schmach des Heiligen besonderen Eindruck auf K. gemacht zu haben scheint, das sind die Hauptunterschiede unseres mittelhochdeutschen Gedichtes von der durch die Bollandisten in den Acta Sanctorum überlieferten lateinischen Fassung.

In die sog. "bräutliche" Gruppe, in der die Braut die Hauptrolle neben Alexius spielt, führen uns die von S gemachten Zusätze. Diese enthalten nämlich folgendes:

- nach 114: Gebet der Mutter um ein Kind und Opferung von Kinderfiguren.
- 2. nach 122: Geburt des Kindes, Taufe, Erziehung durch eine Amme, die selbst sehr geehrt wird, Heranwachsen des Alexius.
  - 3. nach 179: Festzubereitungen, denen Alexius beiwohnt.
- 4. nach 220: In der Hochzeitsnacht rät Alexius seiner Braut ewige Keuschheit an und giebt ihr Lehren, wie sie sich äusserlich zu betragen habe, warnt sie vor den sieben Hauptsünden und zählt alle zehn Gebote auf, worauf dann von der Braut die nicht unberechtigte Einwendung erfolgt: So ihr ein Prediger sein wollt, hättet ihr mich ruhig meinem Vater und

meiner Mutter lassen sollen. Jedoch unbeirrt redet Alexius weiter: Wie die Kerze niederbrennt, so müssen auch wir vergehen. Folgst du aber meinem Rat, so wirst du einst nicht dem Teufel verfallen, sondern das ewige Leben erlangen. Diesen überzeugenden Worten verschliesst sich denn auch das Mädchen nicht. Zum Abschied steckt sie ihm einen Ring an den Finger.

- 5. nach 336: ein Gebet, in dem er Vater, Mutter, die Braut und die ganze Christenheit Gott befiehlt.
- 6. nach 1290: die Braut findet an dem Leichnam des Heiligen den von ihr geschenkten Ring. Seine Hand öffnet sich von selbst und überlässt ihr den Ring.

In welch unglaublich nachlässiger Weise diese Hinzufügungen gemacht sind, möge nur ein Beispiel zeigen. Es stehen folgende Sätze unmittelbar hintereinander: Gott erfreute sie, indem er ihnen ein Kind schenkte. Das war edel und fein; denn sie hatten es von Gott selbst erbeten. Die edle Frau ward eines Sohnes schwanger. Darüber wurden sie sehr froh. Sie erhielten einen schönen Sohn.

Diese zusammenhangslos eingefügten Sätze sollten zu der Annahme berechtigen, dass sie aus einem andern Gedichte herübergenommen wären. Doch habe ich in keinem der von Massmann abgedruckten Gedichte Anklänge an die von S gegebenen Zusätze finden können. Ob diesen sonst eine schriftliche Quelle zu Grunde liegt oder ob sie mündlicher Ueberlieferung zu verdanken sind, konnte ich bei der grossen Ausbreitung, welche die Sage gefunden hat, nicht feststellen. Welchen tiefen Eindruck die unserm Geschmack weniger zusagende Erzählung hervorzurufen im Stande war, zeigen uns Goethe's Briefe aus der Schweiz (Münster, den 11. Nov. 1779), wo die Legende unseres Heiligen auf Grund eines Buches von Martin von Cochem verbreitet war.

Auch über die Entstehung einiger Aenderungen der Sage war mir nicht möglich etwas sicheres festzustellen.

So habe ich in keinem der bei Massmann abgedruckten Gedichte einen ähnlichen Widerspruch der Braut gegen die Aufforderungen des Alexius erwähnt gefunden. Ebenso giebt überall Alexius der Braut den Ring, nicht umgekehrt, wie hier bei S.

#### Entstehungszeit des Gedichtes.

Wenden wir uns der Frage nach der Entstehungszeit des Konradischen Gedichtes zu, so hat hierzu bereits Fr. Pfeiffer, Germ. XII S. 26 die Behauptung ausgesprochen, dass es ohne Zweifel vor den Partonopier fällt und als K.'s frühstes in Basel entstandenes Gedicht zu betrachten ist. Dieses möchte ich durch folgende Erwägungen unterstützen.

Wie die Worte tumber kneht, mit denen sich Hartmann im Erec bezeichnet, zur Annahme einer frühen Entstehungszeit dieses Gedichtes geführt haben, berechtigt uns V. 1395 zu demselben Schluss. Der Alexius hat mit keinem andern Gedichte K.'s so viele enge Zusammenstimmungen wie mit dem Partonopier. Ich verweise auf die Anm. zu 18. 58. 64. 107, 124, 138, 148, 151, 161, 168, 176, 178, 198, 203, 255, 297. 351. 395. 477. 479. 580. 605. 752. 805. 858. 1033. 1047. 1110. 1125. 1174. 1238. 1288. Bei einem so wenig umfangreichen Gedicht, wie die Herzmähre, glaube ich, dass auch so wenige Stellen, wie ich sie zu 232, 344, 376, 393, 736. notiert habe, für eine zeitliche Nachbarschaft beweiskräftig sein könnten. Doch könnte entgegen der Ansicht von Pfeiffer, welcher die Herzmähre in die Strassburger Zeit setzt, die Erwähnung der trauernden Turteltaube in der Herzmähre und im Alexius für eine spätere Abfassungszeit des ersteren Gedichtes sprechen. Denn in der lat. Quelle zum Alexius, war K. diese Erzählung gegeben und, wenn auch bei der weiten Verbreitung dieser Sage im Mittelalter anzunehmen ist, dass sie unserm Dichter schon vorher bekannt war, so wird sie ihm doch die Alexius-Legende wieder in das Gedächtnis zurückgerufen haben.

So möchte ich denn die Vermutung aussprechen, dass die Herzmähre unmittelbar nach dem Alexius, also in Basel, und nicht in Strassburg, entstanden ist. Die jetzt in drei Bänden vorliegende neue Ausgabe der Urkunden aus der Stadt Basel, die Zeit bis 1300 umfassend, welche zu erneuter eingehender Untersuchung der von K. in seinen Werken erwähnten Namen Basler Bürger auffordert, konnte für die Zeitbestimmung unseres Gedichtes keinen Anhaltspunkt liefern.

Heinrich Isenlin war procurator des Basler Spitals; Johannes stammte aus Bermeswile, einem in Solothurn s. w. Laufen liegenden und zum Kloster Beinwil gehörigen Ort. Er wird frater genannt (III. Urk. 127). Beide waren angesehen und reich begütert; ihre Besitzungen stiessen zum Teil aneinander.

Isenlin tritt zum ersten Mal in einer Urkunde von 1265 auf, Johannes wird zuerst im Jahre 1273 erwähnt. Beide haben K. überlebt und liefert deshalb ihre Erwähnung für unsern Zweck kein Material.

#### II.

Got, schepfer über alliu dinc, sît der wîsheit ursprinc von dir vliuzet unde gât, sô lâ mir dîner helfe rât

- zuo vliezen und die sinne sleht, daz ich geprise dinen kneht und ich des leben hie gesage der alsô lüter sine tage in dime dienste wart gesehen.
- sîn lop durnehteclîche enbrehen muoz von wâren schulden. er hât nâch dînen hulden geworben alsô vaste daz in der êren glaste
- 15. sîn name sol erschînen. dâ von sô lâ mir dînen wîsen rât ze helfe komen, sô daz sîn leben ûz genomen, daz in latîne stât geschriben,
- werde in tiusch von mir getriben alsô bescheidenlichen nu daz dâ von geprîset du

A Ueberschrift: Hie nach stat geschriben von santo Alexio waz er leit vffen ertrich durch got vn swer daz liset vnde us lat ze herzen gan daz mag in gebesseren groseliche an selen vnn an lip.

<sup>1-56</sup> fehlt S. 2. sid das das d. w. J. 4. läs J. 8. alz A O. 10. Sin lib dur lüchteklichen enpfelchen J. din A O. 13. alz A O. 14. swaz A. swas O (Anm.: lege das). 18. so waz sin lebe A. so was sin leben. (Anm.: lege das) O. Das ich J. 20. zvo tusz A. zvo tvisz O. fehlt J 21. alz A O. beschaidenlich J.

- werden müezest und ouch er. sîn hôher name was dâ her
- 25. sô vremde gnuogen liuten. nu wil ich iu betiuten unde entsliezen die getât die der vil sælden riche hât begangen ûf der erden,
- 30. durch daz gebezzert werden müg eteswer von siner tugent. wan swer daz leben siner jugent durchnehtecliche merket, der mac då von gesterket
- 35. an guoter sache werden hie. der sældenrîche lebete ie, macht ander liute sældenhaft. er gap in edel bîschaft und ein sô nützez bilde
- 40. daz in diu sünde wilde wart von gotes lêre. dâ von hab ich nu sêre mînen muot geleit daran daz ich gesage von einem man
- 45. der hæte gar ein heilic leben, durch daz sîn tugent müeze geben den liuten hôhe sælikeit, den hie sîn leben wirt geseit

<sup>23.</sup> Haupt fälschlich mügest ohne Variantenangabe. 25. ze frömde gnüg- den 1. J. vromde A O. 26. vch A O. üch J (von Haupt nicht angegeben). 28. seldenriche A O. såldriche J. 29. erde O A. 30. werde A O. gebessret J. 31. mvge etzwas A. mvige etzwer O. 33. Durch nätteklichen J. 35. fehlt J. sachen A O. 36. der selden riche lebete ie A O. Des säldenrichen lebn je: gebrast an de jüglin nie J. 37. und A O J. mahte A O. säldeschafft J. 42. da von so hab i. n. s. A O. 43. gelet J. 44. D. i. üch sage J. 45. D. hät g. ain sålig lebn J. 46. Dem dz sin tuged hät gebn J. (Haupt fälschlich dz] da, hat] hört). 48. Den den dz l. J.

und daz lobelîche dinc,

- 50. wie der kiusche jungelinc beleip der houbetsünden vrî. swer nu sô reines muotes sî daz er mit willen hœre sagen daz wunder sînes lebetagen.
- der sol mit vlîze bieten her sîn ôren und des herzen ger.

Ze Rôme ein edel herre was der in sîn reinez herze las milte und ganze erbermekeit.

- 60. grôz wunder was ûf in geleit rîchtuomes unde wirde. sîn muot und al sîn girde vor schanden lûter wâren. er diente in sînen jâren
- 65. mit vlîze dem vil werden gote und wolte gerne sîme gebote wesen iemer undertân. er was genant Eufêmîân und wielt getriuwes muotes.
- 70. vil êren unde guotes het er in sîner hôhen pflege. weiz got, im dienten alle wege

<sup>49.</sup> loblich J. 51. bleip A O. Belaib den höbt sünden fri J. 52. wer nvn J. Ueberschrift von S: Diss ist die legend von sant allexius. 54. Das er sine lebtagen J. 57. ain edler hre sass J. (von Haupt nicht angemerkt). In S roter Initiale. sas S. 59. gancze erbarmhcykait J. gancze barmherczikeit S. 60. Ain w. J. Gros wund' hat gott an in geleit S. 61. von richtûm und von wird S. 62. vnd sin begirde J S. 63. Ain sch. l. warend J. gar l. warent S. 64. im A O. dienot S. 65. fliss J. dem allmechtigē gott S. 66. sinen gebott J. vnd wz öch sinem gebott S. 67. Alle zit u. S. 68. gehaissen (Haupt fälschlich: gehaisen) eufannon J. genempt S. 69. was S. er Oberl. Gloss. 70. vnd vil g. S. 71—73. fehlen A O. 71 hatte S. 72. diente all weg- J. weiz got fehlt, im dienoten öch alle (nicht aller, wie Pfeiffer hat) weg S.

driu tûsent vrouwen und ouch man die pfelle und sîden truogen an

- 75. bî den selben jâren und umbegürtet wâren mit rîchen borten guldîn. er muoste liep dem keiser sîn, wan er in sînem palas
- 80. der oberste und der beste was des er d\(\hat{a}\) b\(\hat{o}\) der z\(\hat{i}\) te wielt. s\(\hat{o}\) h\(\hat{o}\) ser miltecl\(\hat{c}\) che hielt n\(\hat{a}\) ch der w\(\hat{a}\) ren schrifte sage. dr\(\hat{i}\) tische wurden alle tage
- 85. bereit den armen dinne. die w\u00e4ren g\u00f3tes minne truoc s\u00e4n tugentr\u00e4cher l\u00e4p. ouch h\u00e4te er ein vil s\u00e4bic w\u00e4p, diu was Agleis geheizen
- 90. und kunde in wol gereizen ûf milten unde ûf hôhen muot; si was liutsælic unde guot, bescheiden und verwizzen. ir tage si verslizzen

<sup>73.</sup> ouch fehlt S. 74. pfellor vnn side truoc er an der selbe getrüve man A O. Die hattēt purpur vn sidn an J. Die semit vn siden an trägont S. 75. Trügend bi den j. J. by den iarē S. 76. vmb gurt warend J. vm gegürtet warê S. 77. Mit siden portn g. J. 78. sîn fehlt J. mveste A O. 79. w. er sinen p. A O. 80. u. d. liebeste (libeste O) w. A O. obrost J. 81. Das er do bi den zitn wilt J. do by den zitten S. 82. wirdenklichen S. 83. geschrift J. geschrifte sag S. 84. wirden A O. Die tisch wirdn all tage J. Die dische warent alle tag S. 85. Berait den armē kinden J. dar inne S. 86. ware A O. Die da warēt gottes mmer J. 87. tuot A O. tugēthafft' J. minnenklicher S. 88. vil fehlt S. hette A O. hett J. hatt S. 89. agles J. 90. kunt A O. kund J. Die kond i. w. geheissê S. 91. vnd rainĉ J. Vff milte vnd uff barmherczikeit güt S. 92. lutzelic A. lvitzelic O. vnd reines můt S. 93. gewissen S. 94. J. t. hett s. v. J.

- 95. het in ganzer reinekeit, wande ir herze was geleit an got vil harte sêre. in beiden guot und êre was gegeben und beschert.
- 100. iedoch het in vreude erwert, daz si wâren âne kint, diu rîcher liute wunne sint unde ir spil ûf erden hie. daz reine wîp enhæte nie
- 105. sun noch tohterlin getragen. daz hörte man si beide klagen dicke sunder allen spot. si gåben durch den werden got almuosen rilich alle stunt.
- 110. dar umbe daz in würde kunt von sîme trôste ein kindelîn daz noch ein erbe solte sîn der hôhen gülte manicvalt der wunder was in ir gewalt.
- 115. Nu wolte si des got gewern des ir gemüete kunde gern gar inneclichen zaller zît. er liez ir edel herze sît

<sup>95.</sup> hetten A O. gar jn rainer ståtikait J. hatten S. 96. Wō J. Wann S. vnn A O. 97. ane gott uil hart vā sere S. 98. Ir baidn J. 99. gebn J. 100. hette A. dz fröd J. hatte inen dz fröd S. 102. lûten S. 103. vff erde J (von Haupt nicht angemerkt). 104. Das wip enhette noch nie J. 106. hort J. Dz warent irer herczen grosse clagē S. 107. dv (dvi O) zwei sunder ane spot A O. Dikke s. alle sp. J. Dar dar hattê si grosse nott S. 108. sv A. richen A O. Vnd gabent grosse allmüsen durch gott S. 109. Billich almüsen a. s. J. Alle zit vnd alle stund S. 110. der umbe laze in werden k. A O. Darum S. 111. sinem J S (von Haupt nicht angemerkt). 114. Der wunsch wz in jr gezalt J. fehlt S. S schiebt 16 Verse ein, cfr. Anm. 115. got des g. J. 116. Das jr můt J. In S neuer Absatz, Dz ir gemůtte von fin was gere S. 117. inneclicher zuo A O. Als fünklich ze J. Also wunfeklich ze S.

ervröuwet werden unde ir leben.

- 120. in wart ein schener sun gegeben von gotes helfe så zehant; der wart Ålexîus genant und het vil schiere an sich genomen den rîchen und den hôhen vromen
- 125. daz er begunde minnen mit herzen und mit sinnen den w\u00e4ren got f\u00fcr alliu dinc. er wart ein s\u00e4lic jungelinc an l\u00e4be und an geb\u00e4re.
- 130. der edel und der klåre

  zuo der schuole wart geleit

  und hæte in sîner kintheit

  enpfangen schiere die vernunst
  daz er von gotelicher kunst
- 135. wart vil unm\u00e1zen w\u00edse. mit lobelichem pr\u00e1se gezieret stuont s\u00e1n reiniu jugent. er wart ein spiegel r\u00e1cher tugent und aller \u00e9ren bluome.
- 140. wer möhte alhie mit ruome durchgründen ouch sîn hôhez leben? im hæte got den wunsch gegeben ûz erwelter dinge. dem werden jungelinge

<sup>119.</sup> werden] wurd oder wmd J. (von Haupt nicht angemerkt).

120. gebn J. wann in schier wart geben S. 121. vö siner helffe do zehand J. von sinem trost ein kindelin S. 122. fehlt S, S schiebt 27

Verse ein nach 121. 123. 124 umgestellt A O. 123. het er vil sch. A O. vnd hette an sich g. J. vnd hatt an sich g. S. 125. Dz er da begonde m. S. 128. wz S. 129. gebärde J. 129—152 fehlt S. 130. werde J. 131. gelert J. 132. hette A O. hett J. 133. schiere fehlt, vernunft J. 134. gotlicher A O. götlich' kunst J (nicht wie Massmann hat, kunft). 136. lobelicheme A O. lobelichem brise J. 138. Er wz ain spiegel all' t. J. 140. mit fehlt J. 141. üch (= iuch) J (von Haupt nicht angemerkt). 142. wunsche gebn J. 143. ewelter A.

- 145. wart alliu schande wilde, er hæte ein klårez bilde und eine lûtere angesiht. an im brast aller sælden niht die man ûf erde haben sol
- 150. sîn herze sam ein heizer kol in der gotes minne bran. daz schein im in der jugent an vil ûzer mâze vrüeje. man seit, swâ tugent blüeje,
- 155. daz dâ vil rîcher sælden vruht beginne wahsen mit genuht.

Diz wart an im bewæret wol: sîn herze was der tugende vol, dâ von sîn lîp gar sælic wart.

- 160. ein maget rich von h\u00f6her art, diu von keisers k\u00fcnne was, wart im ze w\u00e4be, als ich ez las, gegeben in der kintheit. doch wizzent daz er si vermeit
- 165. und er si kiusche lie bestân. si was nâch wunsche wol getân und ûz der mâze schœne. mit lobe ich iemer krœne ir werdez leben und ir lîp.
- 170. si wart im als ein êlich wîp gemehelt in dem tempel sus dâ sante Bonifâcîus,

<sup>145.</sup> Vor aller schanden wilde J. 147. ein luter A O. ain luter J. 148. brist J. 149. erde fehlt J. erden O. diatr. u. Gl. 152. im an der j. J. 153. vss (nicht, wie Haupt hat, vff) der massen früe J. usser massen fruge S. vroege A. vrvege O. 154. wâ A O J S. 157. Diz] als O. 158. ward der tugēd J. tugenden S O. 160. magt J S. 161. was fehlt S. 162. zewibe S. 165. kûnsch liess bestön J. Vnd si da k. S. 166. vō wūsche J. 167. vss der mässen J. ussermassen S. 168. ich si jemer k. J S. 170. selig S. 171. hus J S. gemächelt J. gegeben S. Haupt gemahelt mit fälschlicher Auslassung der Variante.

der marterære genædec, ist. vil werde priester, wizze crist,

- 175. ze samene gâben si des tages.
  des wart an vröuden vil bejages
  enpfangen in der veste wît,
  wan dâ geschach ein hôchgezît
  diu rîlich unde schœne was.
- 180. diu brût ûf einem palas des nahtes eine dâ beleip, dô man den tac vil gar vertreip mit wunne und mit geræte. Âlexîum den hæte
- 185. bevangen hôher tugende schîn. Eufêmîân, der vater sîn, hiez in minnenclichen gân zuo der megde wol getân îf die kemenâten hin.
- 190. lieplichen sprach er wider in 'sun, vil herzeliebez trût, ganc und schouwe dîne brût in daz gaden wunnenclich.' mit disen worten huop er sich
- 195. ûf den palas sâ zehant; darinne er wol gezieret vant

<sup>172.</sup> do A O. 173. marterer gnedic A O. martrer gnädig J. martrer gnedig S. 174. werder J S. wise J S. (von Haupt nicht angemerkt). 175. zvo samene A. ze samēd J. ze samē S. 176. Dez ward da frödīr vil beiaget J S. 177. vnpfangē S. 178. do A. hohzit J. hochzit S. 179. rich J. richlich S. S schiebt 6 Verse ein, cfr. Anm. 180. einen A. palast J. Die schöne brut uff einem schönen pallas S. 181. bleip A. eine fehlt J. einig S. 182. da A. 183. wnnen A. 184. Alexius der hatte J. Allexius hatt S. 185. hoh J (von Haupt nicht angemerkt), vmevange hocher tugenden schin S. 186. Eufamion J. 187. hie oder lie S. 188. magte J (von Haupt nicht angemerkt). 189. In die kemnate S. 190. lieplich J S. 191. herczlieber J. liebes herczê (= herzen) S. 192. ganc vnn schowe A. Gang vff schow din brut J. Gang vū schöwe S. 193. gadem A. 195. palast do J. da S.

die werden keiserlichen vruht. an ir lac schoene bî der zuht und ûz erweltiu stæte:

- 200, si was mit rîcher wæte bekleit nâch wunsche garwe. ir minneclîchiu yarwe gap durchlighteclichen schîn. si was gar edel unde fîn
- 205, an lîbe und an gebâre. diu sælige und diu klâre geblüemet gar mit êren saz. Alexius do niht vergaz der tugende der sin herze wielt.
- 210, rein unde kiusche er sich behielt vor allen houbetsünden: wan in begunde enzünden diu wâre gotes minne diu lac in sîme sinne
- 215. brinnnende unde glüejende. alsam ein rôse blüejende vor im saz diu guote. dô wart im des ze muote daz er sich von ir lîbe schiet
- 220, und ir daz aller beste riet

<sup>197.</sup> werde keiserliche A. Die uil keyserliche f. S. 198. schoni S. 199. uzzer welte A. vsser welte J. usserwelte stett S. 200. Vnd w. m. r. wate J. 201. b. n. w. wäte J. mit wunsche S. 202. vrwe J. Ir gar m. f. S. 203. durchlüchten (= durchliuchten) S. durchluchtigen J. 204. und gar S J. 205. gebarde J. 206. selic A. klâre] werde J. 207. wol J S. 208. da A. der nit J (nicht, wie Haupt hat, mit). 209. tuged d. s. hcz wilt J. tugenden S. 210. er si behielt S. 211. alle höbt sûnden J. 212. wo J. wann S. 214. sinem J. Die lag īm in dem sinne S. 215. So brinnet vn so glügende J. Sere brûnnent vnd bluyent S. brennende A. 216. Sam so ain r. J. Recht als die rosen tugent S. 218. da A. des fehlt J S. 219. libe fehlt S. 220. allerbeste A. vnd ira da dz aller beste ried S, S schiebt 129 Verse ein.

des er gevlîzen kunde sich. mit süezen worten minnenclich begunde er si daz lêren und ûf den willen kêren

- 225. daz si bestüende kiusche; er warf ir daz getiusche der trügenlichen werlte vür und seite ir daz man gar verlür ze jungest an ir lône.
- 230. dar nâch sô gap er schône ein vingerlîn der süezen dar und ein gezierde liehtgevar, daz si nâch dem lantsite bedecken solte ir houbet mite
- 235. daz adellîche was gestalt. 'gemahel', sprach er, 'diz behalt die wîle ez gotes wille sî. der müeze uns beiden wonen bî und zwischen uns belîben gar.'
- 240. hie mite schiet er sünden bar von ir unde meines blôz. durnehtic, michel unde grôz wart sînes herzen riuwe. der süeze und der getriuwe

<sup>221.</sup> konde S. 222. mmeklich J. 223. Begonde er si do l. S. 225. belibe S. 226. dz zů tûsch J. für das g. S. 227. trygenlicher welte fur A. Oberl Gl. trurigen welte für J. trugenlichen weltte für S. 228. daz fehlt, manger v. A. ira das man ze iungst verlür S. 229. an der welt lone S. 230. Dar nach do gab er jr sch. J. darnach A. sô fehlt, ira uil sch. S. 231. ein v. öch dar S. 232. Vnd ein stuchen liechtuar S. J hat nicht, wie Massmann liest, lichtgebar. 233. nach dē sitten J. 234. jr höbt täkte da mitte J. ir höbet solte S. 235. adelich A O J. adelichen S. 236. dz J. das S. 237. sig J. 238. beden A. můs J S. beiden fehlt J. 239. vnn bi vns bliben gar A. vnd kûnsche bi vñs belibn gar J. (nicht, wie Haupt hat, blîben) vñ zwûschem vns beliben gar S. 240. svnder bar A J S. do schied S. 241. vnmeines blos A (das O schon verbessert). vnd main was lös J. von ir alles meines blos S. 242. dvrhnehtic A. Dvrnehtic O. durnächtig J. durchnechtig S. 243. truwe A. wz im do S.

- 245. ein teil er sînes guotes nam. mit dem dô kêrte er unde kam tougenlîche sînen wec. gar stæte wolte er unde quec belîben an dem dienste gotes
- 250. und iemer gerne sîns gebotes volgen ûf der erde. der edel und der werde saz ûf daz mer in einen kiel und fuor als ez im wol geviel
- 255. und in dô sîn wille bat vil schiere zeiner schœnen stat; diu nennet man Laudâtîâ. doch was er niht ze lange dâ, wan er zehant von dannen schiet.
- 260. sîn edel herze im dô geriet daz er kêrte zeiner stift, diu wirt geheizen an der schrift bescheidenlichen Édissâ. diu selbe stat in Sŷriâ
- 265. lît, daz sagent uns diu buoch. dâ was gedrucket in ein tuoch daz bilde Jêsû Kristes, gar îtel arges listes

<sup>245.</sup> er] do J. er fehlt S. 246. da A. so J S. 247. tugēdlich J. dögenlichen S. tvgentlichen A. weg- (= wege) J. 248. gar stäter voller pfleg- (= pflege) J. kek S. 249. bliben A. belibn jn J. (nicht ir, wie bei Pfeiffer wahrscheinlich durch einen Druckfehler steht) dienst S. 250. sin J. gerne fehlt S. 251. erden S. 254. vnd für uff das mer als es im danne geuiel S. 255. und als in J S. im A. do fehlt S. 256. zuo einer A S. zuo einer A S. zuo einer A S. zuo einer schön' statt J. 257. kam die hiez landantia A. nemet mä laudatia J. lauducia S. 258. doch beleib er nit l. d. S. 259. dana J. von dannen schiet er sich sa A. 260. nne das riett S. fehlt A. 261. vnn kerte hin zuo A. zű einer gestift S. 262. Die ist gehaissen (geheissen S) in d' geschrifft J S. 263. Beschaidnlich J. bescheidenliche A. Bescheidenlichê (= bescheidenlichen) edissia S. 264. sirean J. Kyria S. 266. getruket J. gemalet an S. 267. ihesv cristes A. jesus xpūs J. jhus xpūs S. 268. stat itel A. karges J. gar vil a. S.

[Bei Haupt V. 289-292] und âne menschen werc gemaht.

- 270. ouch stuont ein münster wol geslaht gezieret dâ vil sêre. in sanct Marîen êre gewîhet ez vil schône was. in dirre veste, als ich ez las,
- 275. Ålexîus sich nider lie mit reinem willen unde gie ze kirchen aller tegelich. er quelte mit gebete sich den åbent und den morgen.
- 280. in riuweclichen sorgen
  wart daz herze sîn begraben.
  ein swachez kleit vil gar beschaben
  daz leite an sich der jungelinc.
  daz edel und daz riche dinc.
- 285. daz er von guote brâhte dar, daz gap enwec der guote gar den armen liuten unde enpfie mit in daz almuosen hie vil jæmerlichen alle stunt.
- 290. im wart vil manic breste kunt an spîse und an gewande. nu daz er von dem lande was vil tougenlîche komen und daz ze Rôme wart vernomen

<sup>269.</sup> ön J. möntschen hant S. 270. stont en mvnster geslaht A. minst' geschläht J. uil geschlacht S. 272. sancte A. sant J S. 273. gewicht J. Gewichet S. 274. ez fehlt J. In der statt S. 275. lies J. Al. s. da n. lies S. 276. willen er g. J. 277. kilchen alle täglich J. ze der kilchen also tögenlich S. 278. zögte J. übte S. 280. ruwelichen A. Ir rűweklichen orden J. In andacht vñ mit sorgen S. 281. Dar in wz dz hercze hercze sin begraben S. 282 und 283 fehlen J. 282. vil fehlt S. 283. Dz nam an s. d. junglinge S. 284. dinge S. 285. Was S. 286. gab er willeklichen (nicht, wie Haupt hat, willecliche) dar J. enweg der sûsse dar S. 287. enpfing J. 289. vil gemainlich J. 290. jn, preste J. gebreste S. 292. Nvn J S. 293. tougenlich A. tôgenlichê (= togenlichen) J. vil fehlt, tögenlichen S.

[V. 298-318]

295. daz er sich hæte enwec gehaben, dô wurden sîne vriunt begraben in jâmer unde in maneger nôt. si wâren alle an vrouden tôt durch sîne leide hinvart.

- 300. der vater sîn von hôher art hiez in dô suochen alzehant. vil boten wart nâch im gesant, der kam ein teil z Édisse, und sâhen in gewisse
- 305. då sitzen bî den armen. si liezen sich erbarmen den kumber sîn vil tiure. des gåbens im ir stiure und ir almuosen så zehant
- 310. wan er was in unbekant an lîbe und an gebærde. in hæte alsô beswærde entschepfet und der breste sîn, daz in niht mohte werden schîn
- 315. daz bilde sîn ze rehte.
  doch wâren im die knehte
  und die boten alle kunt,
  wan er bekande bî der stunt
  ir namen und ir leben wol.
- 320. für wâr ich iu daz sagen sol

<sup>295.</sup> enwege hat J. enweg hatte ge gehaben S. 296. da wirden s. vrvnt A. wurdent sin frund J. des wurdent sin frunde da S. 297. maniger A. menger J. mit manger S. 298. vroieden A. 299. Dur sin laidn hinfart J. siner leiden hinvart S. 301. dô fehlt, suochen all da zehant S. 302. wurdent uss gesant S. 303. ze disse A. O. ze edissa J. kament, ze edissia S. 304. gewisse da S. 305. dâ fehlt S. 307. de A. kumer S. 308. gaben si A. Do gabencz in ze sture J. gabent si im stûre S. 309. und fehlt, sâ fehlt J. da zehant S. 310. ine (= inen) unbekant S. 312. alsô fehlt, sin b. J. 313. Entschöpfft vn d' gebreste sin J. vnd der grosse gebreste sin S. 314. sin A. 315. daz fehlt, bilde kvnt z. r. A. 316. do, inne (= inen) S. 317. wol kund S. 318. b. si by der st. S. 320. vch A. in fehlt S.

[V.319-344]

daz er gen himelrîche sach und gar inneclichen sprach 'got herre in dîner magenkraft almehtic unde wunderhaft.

- 325. genâde und lop sî dir geseit, daz in der hôhen sælikeit betaget hiute sî mîn leben daz mîne knehte mir gegeben hânt ir almuosen hie.
- 330. die mir då heime wären ie mit dienste willecliche bî, die sint nu rîcher dan ich sî. des wil ich danken, herre, dir, swes du begunnen häst mit mir,
- 335. daz lâ mit sælden und mit fromen an mir ouch ûf ein ende komen.'

Die rede treip Ålexîus. die boten wider heim alsus kêrten an den stunden.

- 340. daz si niht hæten funden den ûzerwelten an der zît, daz seiten si ze Rôme sît den vriunden und dem vater sîn. des wart ir herzeclicher pîn
- 345. von schulden bitter unde tief. sîn muoter in ein gaden lief,

<sup>321.</sup> ze h. J. ze himelrich uff S. 322. fehlt A. 324. almehtig A J S. 325. gnade A. gnad J S. 327. Betagt si hutt S. 328. gebn J. hant geben S. 329. hant fehlt S. 330. mit dienst warent by S. 331. fehlt S. willeklichen J. 332. den J. denne S. 333. herre danken S. 334. Wes du begmet hest za mir J. was S. 335. las S. 336. an fehlt, mir uff ein gått ende k. S. S schiebt nach 336 10 Verse ein. 337. Do die red getreib a. S. Roter Initiale u. Absatz in S. 338. hain J. 339. d' (= der) J. 340. hettint J. do S. 342. zuo A. 343. den v. A. 344. herzecliche A. Das was ir herczeliche pin J. des leid ir hercz vil grosse pin S. 346. gadem A. O. kamer S.

[V. 345-372]

in dem si nahtes allez lac. si spreite nider einen sac, dar ûf si klägelichen saz.

- 350. ir ougen wurden schiere naz von sorgen und von leide. ir blanken hende beide begonde si dô winden. si zarte von den linden
- 355. wangen daz vil rôte vel.
  ein stimme gar unmâzen hel
  mit jâmer ûz ir munde fuor.
  bî gote si dô tiure swuor
  daz si niemer kæme
- 360. von dan, ê si vernæme diu rehten wâren mære, wâ hin komen wære Ålexîus, ir liebez kint. diu sorge wart ân underbint
- 365. versigelt in ir muote darumbe daz der guote gescheiden was von in alsô. diu reine, sîn gemahel, dô sprach ir sweher zuo mit clage
- 370. 'nu wizzest, herre, daz ich trage den stæten willen iemer daz ich gescheide niemer

<sup>347.</sup> allez fehlt, inne l. S. 348. si gab ir hercze mangen schlag S. 349. clagenlichen A. wann si da uil eleglichë sas S. 852. liechten S. 353. da A. Begunde, vinden J. 354. linde A. 356. uss mässe J. gar fehlt, usser massen S. 357. usser irem S. 358. dô fehlt, vil ture J S. sch år J. 859. Das si da niemer dar us keme S. 360. von dan fehlt, e dz si verneme S. 361. ware J. 362. wa der zart were S. 363. vil liebes J. 364. wart fehlt, ir u. J. ane A Oberl. Gl. S. weret S. 365. irn A Oberl. Gl. an jr J. irem S. 366. Dar vmb J. darum S. 367. jr J. ira S. alsus J. Das wz jr grösser jam' sus Do du' raine sin gemachel do Ir klag- sprach also schiebt J ein. 368. fehlt J. 369. sprach fehlt J. 370. wissest A. wissist J. wüsset S. 371. besten A.

von dem erwelten hove dîn, ê daz ich von dem vriunde mîn

- 375. die rehten warheit hie vernime.
  ich arme trüren sol nach ime,
  sam sich diu turteltübe quelt,
  diu kein ander liep erwelt,
  swenne ir trüt gevangen wirt.
- 380. si mîdet iemer und verbirt aller grüener böume zwî und wont dem dürren aste bî mit jâmer und mit sender klage. reht alsô wil ich mîne tage
- 385. die scheenen wunne vliehen und mich ze sorgen ziehen die mîn gemüete derrent und allen trôst versperrent vor mînem armen herzen.
- 390. ich muoz vil strengen smerzen lîden unz ich hære jehen waz mînem vriedel sî beschehen, dem süezen und dem reinen. ich wil in jemer weinen
- 395. die wîle unz ich daz leben habe, ist er des lîbes komen abe.'

Sus wart Ålexîus geklaget von der vil keiserlichen maget

<sup>373.</sup> huse J S. werde S. 374. fridel S. 375. rechte worheit A. v'nim J. hie fehlt, vernim S. 376. wän ich tr. s. n. jm J. von dem liebe gemachel min S. 378. turtultube A. Oberl. diatr. 379. Wenn S. 380. mident J. 381. bovne A. Oberl. diatr. böme J. grûnen böume zwy S. grvoner Oberl. diatr. 384. rehte alz A. 385. schoene A. frische J. frischen S. 386. Vnd zů den sorgă z. J. Vnd den sorgen zů z. S. 387. derent J. 388. v'sperent J. 389. Vō J. mime S. 390. muoz fehlt S. 391. uncz das ich hôrre j. S. 392. vrisel A. vriesel Ob. gl. wie, geschechē S. 394. Den wil ich S. 395. unz fehlt J. d. w. und ich S. 398. vil fehlt J. S.

- diu sîn gemahel worden was.
- 400. diu muoter sîn ze herzen las und ouch sîn vater swæren sin. ir hôher muot der was dâ hin und ir vröuden rîcher hort. ir lieber sun der leit ouch dort
- 405. in gotes dienste mange nôt.
  almuosen unde betelbrôt
  was sîn lîpnarunge.
  sîn ûzerweltiu zunge
  zaller zîte pflac gebetes;
- 410. beide wînes unde metes wênic tranc sîn kiuscher munt. er was biz ûf der sêle grunt mit gotes dienste erfüllet gar. bleich und jæmerlîche gevar
- 415. begunde in sorge machen.
  vil vasten unde wachen
  sach man den reinen gotes kneht.
  in dûhte billich unde reht,
  daz er sich quelte harte.
- 420. der süeze sich bewarte
  vor allen sünden tegelich.
  sîn sælic herze wolte sich
  der himelischen gnåde wenen.
  man hôrte in siufzen unde senen

<sup>400.</sup> vō h. J. 401. sins vatter swerer sin A. ouch fehlt S. 402. der fehlt J. 403. vroiden A. 404. Allexius leid och d. S. 405. mēge J. manig S. 406. betteln brot A. bettebrott S. 407. sins libs J. sines libes S. 409. zit A. ze aller J. pflag ze allen zitte g. S. 410. wins A. baide tages vī nachtes J. 411. weninc A. 412. biz fehlt A. der selbe stūd J. selen S. 413. gaist J. 415. Begond J. Begonde S. 416. Eht vasten J. Beide vasten S. 418. dūkt J. důch S. 419. hielte h. S. 421 bis 424 fehlen A. 421. vor fehlt J. 422. heiliges S. 423. viehen J. 424. femen J.

- 425. n\u00e3ch dem parad\u00e3se vr\u00f3n. \u00e3f den vil h\u00f3hen gotes l\u00f3n stuont s\u00f3 vaste s\u00e3n gerinc, daz sich der reine jungelinc quelte deste harter.
- 430. sus lebet er in der marter volleclîche zehen jâr biz got den liuten offenbâr wolte machen al die tugent die sîn lîp von kindes jugent
- 435. het ân underlâz getragen. ein bilde lie sich bî den tagen in dem münster schouwen, gewirket nâch der vrouwen, diu got, den werden Krist, gebar.
- 440. ez was nâch wunsche liehtgevar von golde und von gesteine. daz selbe bilde reine begunde an einem morgen fruo bescheidenliche reden zuo
- 445. dem glockenære von der stift.
  uns seit von im diu wâre schrift,
  ez sprach alsus dâ wider in
  'ganc für das münster balde hin
  und heiz den menschen gân her în
- 450. der vor der angesihte dîn

<sup>425.</sup> aller sunnentage fron A. frone J. nach der himelschlichen crone S. 426. gotes fehlt, löne J. vnd nach des paradises lone S. 427. gerüg- J. geding S. 428. kusche S. 429. zwungte dester harte J. hielt dester harter S. 430. lebt J. lepte S. 431. vollenklichen J S. 433. alle A. alle tugend J. w. da m. alle d. t. S. 435. ane A. on J. 436. lies J. liess s. by denen tagë S. 438. noch A. 440. nach fehlt A. liecht far J. ze wunsche wol gewar S. 441. von edlē gesteine S. 442. bild J. 448. begonde S. 444. Beschaidnlichen J. Bescheidenlichen S. 445. glockener A. glognare zů d. st. J. gloggner S. 446. vnn A. Als vis sait die geschrifft J. vis seitt die ware geschrift S. 447. då fehlt J S (J von Haupt nicht angegeben). 448. gant, balde fehlt A. bald S. 449. möntschen gan har in S. 450. angesiht S.

dâ sitzet, vriunt, an sîme gebete. sprich daz er in die kirchen trete; in welle got erhæren dort in den himelkæren

455. des rehten und des guoten ouch. sîn bete sam ein wîrouch ûf dringet vür sîn ougen; diu rede ist âne lougen daz er binamen heilec ist.

460. in wil der ûzerwelte Krist erhæhen ûf der erden. sîn reiniu tugent werden den liuten offenbære sol. er hât verdienet harte wol

465. daz an in werde alhie geleit grôze und ganze heilikeit.

> Der dinge michel wunder den glockener besunder in herzen und in muote nam,

470. daz er daz bilde lobesam sprechen hôrte wider in. für daz münster kam er hin gegangen und dar ûz getreten. er suochte alsam er was gebeten

 Ålexîum den klâren, des er begunde vâren

<sup>451.</sup> vriunt fehlt, sin J. sitzet dar vor an sinem gebett S. 452. kilche A. kilchā J. kilchen S. 454. dem A. der J. 455. ouch fehlt J. 456. gebett J. als ein wiröch S. 457. Vff tringt für die ögā gocz J. für gottes ögen S. 458. lögen J. lögnen S. J schiebt ein: das solt du mir gelöben. 459. heilic A. hailig J. heilig S. 460. üz fehlt J. (von Haupt nicht angemerkt). 461. Erhören J. erhörren S. 463. offenbarē J. S. 464. verdienot S. 465. hie fehlt J. alhie fehlt S. 466. Er und gancze wirdikait J. ere und gancze selikeit, daß er der tugent crone treitt schiebt S ein. 467. ding- nam m. w. J. dingen S. 468. Den glögner A. Den glögner J. grüner Initiale in S. den gloggner S. 469. vnd jn wüder kam J. öch nam S. 471. hört sprechā J. 473. dar vff J. 474. alz A. Er süchet als er ward g. J. als S. 476. begonde S.

mit willeclichen ougen. dô was er âne lougen sô vremede sîner angesiht.

- 480. daz er sîn dannoch rehte niht erkande sicherlichen hie. dâ von sô kêrte er unde gie für daz bilde drâte wider. ûf diu knie viel er dâ nider
- 485. dêmüeteclichen unde bat got den süezen an der stat, daz er im lieze werden schîn wâ dirre mensche möhte sîn der alsô heilic were.
- 490. daz bilde wunnebære sprach aber dô vil schiere zim 'trit ûz der kirchen unde nim sîn war nu wider unde vür. der aller næhest bî der tür
- 495. sitzet, nu sich, daz ist der. ganc und heiz in komen her!'

Sus gie der glockener zehant hin ûz dem münster unde vant Âlexîum dâ rehte.

500. dem reinen gotes knehte

<sup>477.</sup> willenklichen S. 478. er fehlt J. lögnen S. 479. froemede A. fromde J S. 480. denocht recht nit J. (von Haupt nicht angemerkt). das er sin noch ze rechte nicht S. 482. jn das munster er do gie J. 483. tratt er J. 484. vff sin knie er viel d. n. J. sine knûw S. 485. temvetecliche A. jūeklichen er do b. J. jemerlichen S. 487. werden liesse S. 488. mēsch J. d' montsch S. 490. dz es im seitte die mere S. 491. vil schiere fehlt, zů im J. dz bild sprach aber zů im S. 492. kilchn J. kilchen S. 493. nu fehlt J S. 494. nahste J. nochste S. 495. s. da sich dz ist er J. da sich S. 496. sant A. gang- J. gange S. hr J. 497. Vss gieng- der glogner zehand J. gieng der gloggner zehand S. 498. hin fehlt J. 500. den rainô (= rainem) J. den reinô S.

viel er ze füezen an der stat. gar innenclichen er in bat in des gotes tempel gån. ouch wart den liuten kunt getån

- 505. von dem glockenære sît diz wunder daz im an der zît von dem bilde für was komen. er seit in swaz er dô vernomen hæte von Ålexiô.
- 510. des buten im die liute dô vil hôhen prîs und êre. sîn wirde wuohs sô sêre beidiu stille und überlût, daz der vil reine gotes trût
- 515. niht langer mohte erlîden.
  er wolte gerne mîden
  êre und werltlichen ruom.
  daz münster und den gotes tuom
  liez er unde kêrte dan.
- 520. den muot enpfienc er und gewan daz er wolt in Cilicjen lant kêren zeiner stat zehant; diu was geheizen Tharsîâ. bî sante Paulus münster dâ
- 525. wolt er belîben iemer mê, durch daz er würde niht als ê

<sup>501.</sup> zuo fuoz A. ze füsse S. 502. gar innenklichē an d' statt vī batt S. 503. Da jn J. jū das er in dz gottes münster gienge S. 505. mesner J. gloggner S. 506. Das wüder dz J. das wunder das S. 507. i\overline{m} wz f\overline{u}r k. S. 508. da A. Er sait wz er hett v'nomē J. er seitte im da wz er uernomen S. 509. hette A J S. 510. buttēt J. buttē S. 511. hoher J. von hochen bild S. 512. waz A. Sin wil der w\u00fcsch vil sere J. da sere S. 514. vil fehlt S. 515. moehte A. Nit lenger mochte liden J. nit lenger mocht erliden S. 517. weltlichen A J S. r\u00fcme J. 518. den fehlt, t\u00fcme J. 520. enpfien A. vnd kam S. 521. wolte in celicie daz lant A. cecilien land J S. 522. zuo einer A S. zuo ainer J. 523. carsia J. 524. sant pauly J. 526. wrde A. nit wurd S. al ze Ob. Gl.

vermeldet noch erkennet. sîn herze was enbrennet, daz in der gotes minne wiel.

- 530. nu daz er kam in einen kiel und ûf daz mer geschiffet was, dô kam ein wint, als ich ez las, der græste der ie wart erkant, und warf den selben kiel zehant
- 535. ze Rôme in die vil guoten habe.
  des kam sîn herze vröuden abe;
  wan er darumbe trûric wart
  daz gerâten was sîn vart
  vil anders danne er wolte
- 540. und daz er niht ensolte komen hin ze Tharsîâ. nu der vil guote spürte dâ unde des begunde warn, daz er ze Rôme was gevarn,
- 545. dô dâhte er wider sich zehant 'sît mich hât alsus gesant her wider heim der winde sûs, sô kêre ich in mîns vater hûs billicher danne anderswar,
- 550. wan ich ein swæriu bürde gar dekeinem man ûf erden wil hinnan fürder werden,

<sup>527.</sup> vnd J S. 528. fehlt J. uerbrennet S. 529. dz es S. viel J. (Bei Haupt fälschlich Da für J statt dz angegeben.) 530. ein A. nun sass er uff dz mer in einen kiel S. 531. Der vff, gestifftet J. vnd do er uff S. 532. da A J S. 533. bekant J S. 535. guote A. vil fehlt S. hab J. 536. herzen A. ab J hercz S. 537. gar trurig S. 538. sine S. 539. den J S. wolt S. 540. ensolt S. 541. Carsia J. (bei Haupt als Tarsia gelesen). 542. vnd der, da fehlt S. 543. vnn begynde nemen war A. Vnd man (sic!) nä dez rechtn war J fehlt S. 544. zuo A. gen J S. geuarē S. 545. gedacht S. 546. Sit dz J. Sider das mich alsus hatt g. S. 547. der wind alsus S. wilde A O. 548. ich fehlt J. vatters J. mines S. 549. nvn den J. dan S. 550. gar fehlt A. wanne ich ein schwerre b. g. S. 551. dekeinen A. Dekainen J. 552. werder A. hinan J. hinnē für nun w. S.

wan im und dem gesinde sîn. daz leben und die tage mîn

- 555. sol ich verswenden hie vil gar. nieman der dinge wirt gewar daz alhie mîne vriunde sint und ich Eufêmîânes kint, des hôchgebornen mannes, bin.
- 560. dâ von wil ich nu suochen in mit willecliches herzen gir und wil in biten daz er mir sîn brôt unz an mîn ende gebe. die wîle daz ich nu gelebe
- 565. sô bin ich unvermeldet hie.' mit disen worten er dô gie ûz dem schiffe zuo der stat. dar în sô kêrte er unde trat als ein vil armer bilgerîn.
- 570. Eufèmian, der vater sin, begegent im reht üf der vart. ein tiurez kleit von richer art het er des m\u00e4les angenomen und was von dem keiser komen
- 575. ab sînem wunnenclichen sal. im gie von liuten âne zal

<sup>553.</sup> wan minem vater A. Bi im J. 554. die fehlt J. 555. hie vil gar fehlt A. wesen hie vil gar J. 556. und hie vollenden A. dz niemā der dingē werde gewar S. 557. Daz alle mine vroide sint A. Dz alle min fründ hie sind J S, letzteres aber sint. 558. ich fehlt A. eufamis kind J. vnd ich bin allexius kind S. 559. hohgebornes A. hohgeborn J. Enfemianus des hocherbornen m. b. S. 560. Darvmb J. da vō so S. 561. willeklichen J. willenklichem S. 563. end geb J. 564. wil, leb J S. 565. vnvermåret J. 567. vō dē stifte J. von dem schiff S. 568. so fehlt J. 569. bilgrin J. 570. daz vater A. Eufamion J. Enfemianus S. 571. Begegnot, reht fehlt J S. 572. höh' J. richer hab S. mit willenklichē herczē gir schiebt S nach 572 ein. 578. an sich g. S. 575. abe, sinen A. 576. gieng v. l. one J. gieng S.

ein michel massenîe nâch. Âlexîô wart zuo zim gâch, dô sîn ouge in hæte ersehen. 580. als uns diu wârheit hât verjehen, daz sprach er wider in alsô vil harte erhermedichen dô

'Vil ûz erwelter gotes kneht,
tuo dîner hôhen tugende reht
585. an mir genædeclichen schin
und hilf mir armem bilgerin
daz ich bî dir belibe
und mîniu jâr vertribe
in dîme hûse reine.
590. lâ mir die brosmen kleine
die von dîme tische komen
ze mîner nôtdurfte vromen
und heiz si mir ze spîse geben,
durch daz gesegenet sî din leben
595. von gote und er geruoche sich
erbarmen aller tegelich

über den durch sîne tugent der von dir fuor in sîner jugent

<sup>577.</sup> massenye A. mässe J. menge S. 578, zuo im A J. zů im uil g. S. 579. Do jn sin öge hett gesehen J. do sine ögen hattë in ersechë S. 580. vericchen J. ueriechen S. 580—582. fehlen A. 581. do J. 582. erbärmdherczeklichen J. erbermklichen S. 584. hoher A. dinë hohn tugëden J. dine hochë tugendë S. 585. vil gnedecliche A. genedenklichen S. 586. armen A. armë J. fehlt S. 587. blibe A. 588. uncz ich min jar vertribe J. mine tag S. 589. dinem J S. 590. din brösmä J. las S. 591. dinem J S. komend J. die fehlt S. 592. nötdurft fröme J. si] sin A. durch fehlt, Das gesegnot sig d. l. J. durch das gesegnot sig d. l. J. durch das gesegnot sig d. l. S. 595. von fehlt A. geruochte J. got A. gotte J. gott S. 596. alle täglich J. 597. dur sin tugend J. 598. der für von üch in siner jugend S.

und muoz in dem ellende sin 600. als ein armer bilgerîn.'

Eufèmian der klare von disen worten zware wart ûf sînen sun gemant sô vaste daz im alzehant

605. sîn ougen überliefen und er vil manegen tiefen siufzen ûz dem herzen liez. Âlexîum er komen hiez zuo im unde sprach alsô

610. zuo sîm ingesinde dô.

'Swer disen menschen alle wege beliben låt in siner pflege und im geståt mit dienste bi, den låze ich hiute und iemer fri.

615. darzuo wil ich in teilhaft machen mîner erbeschaft und al des guotes sô ich hân. sus hiez er einen zuo zim gân, dem er bevalch den bilgerîn.

620. er sprach 'du nim ze rehte sîn mit guoter handelunge war. ein bette mache im etewar

<sup>599.</sup> muoz fehlt A. muoz in fehlt J. vnd in dem ellend mus sin S. 600. lebet alz ein armer bilgerin A. muste als ain bilgrin am Anfang der Zeile ein durchstrichenes al) J. 601. Eufamion J. Roter Initiale in S. 602. wart von d. w. z. S. 603. ward uō sine sun ermant J. wart fehlt, an S. 604. all ze hand J. 605. über lüffend J. 606. vnn ouch vil mangen t. A. mēgen J. Vnd er da öch mangen t. S. 607. sunfzen von sinem reine herczen lie S. 608. zů im kome S. 609. zuo im fehlt, vnd sprach zů im also S. 610. sine J. vnd zů sině gesinde do S. sime A. 611. alleweg A. wer d. m. allwegen J. wer d. möntschen allweg S. 612. bliben A. pflegen J. pfleg S. 613. dinste J. by S. 614. läs — frig J. las — yemer fry S. 615. teilhaft A. 616. erbeschaf A. ebschafft J. erbschaft S. 617. alles, sô fehlt A. alles, so ich kan J. alles S. 618. zů jm J. S. 619. fehlt J. 620. min A. zerecht J. dů im S. 621. handetug J. vnd min sin m. g. h. w. S. 622. mach A. im fehlt, mach etswar J.

daz in dem hûse schône stê swenne ich ûz und in dâ gê

- 625. für in, daz ich in schouwen müge. kius einen winkel der im tüge ze ruowe, daz er drinne lige, daz im kein trûren angesige und im nieman niht leides tuo.
- 630. daz soltû spâte unde vruo betrahten und besorgen. den âbent und den morgen pflic sîn vil harte schône. des wil ich dir mit lône
- 635. danken al die wîle ich lebe. sîn kunft ist mir ein hôhiu gebe, wan er mich mit den worten sîn hât ermant des kindes mîn daz ich in zehen jâren hie
- 640. gesach mit ougen leider nie.'

Mit disen worten und alsus gefüeret wart Ålexîus ze sînes vater hûse dan. der heileg und der guote man

645. dâ inne er sich nider liez. in einem winkel man im hiez

<sup>623.</sup> in mine hus da sch. st. J. in minem huse da es sch. st. S. 624. swen A. wen ich jss vn nider ge J. wen ich us oder in ge S. 625. mug-J. 626. ein A. der im genug J. kus im ein S. 627. zuo A. dar inne J. ruwent das er dar inne l. S. 628. ane g. S. 629. Vnd jme jemä ut laide tu J. nit leides tuge S. 630. solt du spat J. solt du spatt vn fruye S. 631. Behaltn J. bewachtn S. 633. pflig sin gar sch. A. du pflig sin harte sch. S. 634. das ich dir yemer l. S. 635. wil A. alle die wil J. vnd danken alle die wil ich leb S. 636. en hohe A. kust, ain höh gäbe J. sin kunst ist mir ein hoche geb S. 637. wo, mich fehlt J. wann, mich fehlt S. 638. Mich hät ermanet J. mich hatt ermanet des sunes min S. 639. jare J. den S. 640. mit minen ougen, leider fehlt J. leider fehlt S. 641. S grüner Initiale. 642. gefürt ward J. 643. jn sines vatters J. zu, vatters S. 644. heilig-J. heilic A. der werde mä S. 645. do nider S. 646. einen — in A. jn J.

ein bette schiere machen. aldâ begunde er wachen in gotes dienste manege naht.

- 650. sîn heilic lîp ranc unde vaht mit marterlichen dingen ie. ze mettîn und ze messe gie der sælig aller tegelich. sîn tugentrîchez herze sich
- 655. dar ûf mit hôhem vlîze wac daz er enkeine zît verlac die man sol singen oder lesen. er wolte an sîme gebete wesen alliu mâl und alle vrist.
- 660. der edel und der werde Krist was im in die sinne brâht mit alsô reiner andâht daz er sîn niht enkunde vergezzen mit dem munde
- der biderbe und der guote mit grôzer kestigunge twanc den lîp, wan er az unde tranc vil wênic und vil kleine.
- 670. niht anders wan gebeine

<sup>647.</sup> schöne J. ein bett schon da m. S. 648. Alle da begunen erwachen J. begont er S. 649. gotte d. mange A. dinste menig J. dienst manig S. 650. hailig- lib rang J. heilig lip rang und facht S. 651. martellichen A. naturlichen (also nicht naturlichen), ie fehlt J. ÿe S. 652. zuo A. mette J. metti vnd ze messe er gie S. 653. teglich A. sålig- alle täglich J. 653 fehlt S. 654. sich fehlt J. 655. sich uff hoche tugent wag S. 656. enkain J. kein S. 657. Das J. so (oder do?) mä solt S. 658. sinê J. sinem S. 659. allu m. u. allv v. A. 660. crist A S J. werdest J. 662. alse A. rainē J. 663. nit J S. 664. den A. 666. biderb J. der edel und d. g. S. 667. kestünge zwang J. kestung zwang S. 669. weninc A. vil klaine und vil klaine J. 670. den J.

was in im und diu hût dar obe. sîn vater hiez sîn wol ze lobe von sîme hôhen tische pflegen. ab dem der werde gotes degen

- 675. wart alsus gefuoret hie.
  doch wizzent daz er wolte nie
  darumbe gezzen deste mêr
  daz man im edel spîse hêr
  von sînes vater tische bôt.
- 680. sîn ougen wurden dicke rôt durch manegen trahen bitterlich. er senete nâch dem lône sich der ie dem rehten was bereit. vil maneger hande smâcheit
- 685. im sînes vater knehte buten. die köche die daz fleisch dâ suten swaz die von wazzer und von labe gespuolten maneger schüzzel abe, daz wart ûf in gegozzen.
- 690. daz leit er unverdrozzen gedulteclichen alle zît. diu kint begiengen wider strit

<sup>671.</sup> in fehlt, drobe A. wō jm in der hut tube J. an im S. 672. im wol J. lob S. 678. sinê J. sinê, hôhen fehlt S. 674. hin ab dō werden gottes tegen J. 674. abe dem so wart der gotes segen A. ab dem wart der gottes tegē S. 675. alsus gefveret hie A. alsus gefure hie J. alsus gefure hie S. 676. Doch wisset er wolt wie J. 677. Da vmb gesessen dester me J. darūm gessen dester mere S. 678. edle J. here S. 679. vatters J S. dische S. 680. wirden A. öge wurdent J. wurdent von blutte rott S. 681. trehen A. 682. sente J. sante da S. 683. die ie dē J. dem] den S. 684. manger A S. menger hand J. 685. vatters knechte buttēt J. vatters knecht erbattē S. koeche A. 686. koch, dâ fehlt, suttent J. köche, dâ fehlt, suttent S. buoben A. 687. Was die v. w. alder vō lob J. vnd wz die v. S. 688. manger A. Oberl. Gl. gespvelten A. gespuilten O. gespültend mege schüssel ob J. gespuolten fehlt, von manger s. a. S. 689. spültē das wart uff inn g. S. 690. Dis laid J. er alles u. S. 691. gedultenklich ze aller zit S. 692. begingēt J. begiengent S.

an im dô grôzen ungelimpf. er was ir gamel und ir schimpf

- 695. alle zît und allen tac.
  er wart vil dicke ûf sînen nac
  geslagen sunder lougen.
  man spîte im under ougen
  und tete im allez ungemach.
- 700. man schalt den guoten unde sprach im dicke smæhelîche zuo. diz leit er spâte unde vruo mit willeclichem muote. sîn vater der vil guote
- 705. erkande niht die smâcheit die der gotes kempfe leit. er wânde daz man pflæge sîn vil schône und er dekeinen pîn von sînem ingesinde lite.
- 710. der heilig und der wol gesite in sînes vater hûs für wâr fuorte stille und offenbâr vil strengez leben bitter sô daz den gotes ritter
- 715. nieman darinne erkande. sîn herze maneger hande

<sup>693.</sup> vngelmpf S. im] in Ob. Gl. 694. fehlt S. 695. alle tage A. Ob. Gl. Alle frist vn alle tag J S. 696. ûf sinen nac fehlt, geslagen A. Ob. Gl. sin nak J. es S. 697. geslagen fehlt, vf sin nac A. ane lögnē S. 698. sv spuwen im in die ovgen A. spigt J. man spuwt im vnder die ögē S. 699. man tet A. 700. dē sūssē J. den sūssē S. 701. småhlichen J. im dik uil schamlich zū S. 703. willeelichen A. 704. sin vatter vnd sin mūtter S. 705. d'smachait J. erkanten nie die schmacheit S. 707. wond J. want S. 708. die keinen A. er fehlt, dekain J. dekeine S. 709. gesinde lytte S. 711. verwar A. huse S. 712. stil J. fürte er still S. 713. strenge A. vil stilles strenges l. b. S. 714. dem A. 716. maniger A. hercz mēger J. hercz mang' S.

jæmerlîche nôt enpfienc, daz sîn gemahel vor im gienc und er ze der ein wort niht sprach.

- 720. nu sprechent ob daz ungemach niht wær ein vil strengez leit. mich wundert daz er ie vermeit sô lange die vil wunnesamen und er niht seite sînen namen
- 725. dem vater noch der muoter sin, diu beidiu marterlichen pin mit klage umb in erscheinden und alsö dicke weinden durch daz er von in was gevarn.
- 730. daz er in wolte niht enbarn sîn herze und ouch sîn bilde, daz was ein wunder wilde und ein erbarmekeit vil starc. vor sînen vriunden er sich barc
- 735. biz im von gote wart gegeben daz er niht langer solte leben.

Und dô der guote sich versach daz im ze sterbenne geschach, dô sprach er zuo dem knehte 740. der alle stunt ze rehte

<sup>717.</sup> jemerlichn not empfie S. 718. Das jm J. daz fehlt, gie S. 719. zuo A. nie ain Wort gesprach J. 719—721. fehlen S. 720. obe A. 721. vil fehlt J. were A. 722. wüdret dz er nie vermaid J. wunderet S. 723. wnnesam A. wunne santē S. 724. er fehlt J. und fehlt, das er ir S. er] ir A. 725. noch den vater vnn A. d. v. vnd d. m. s. J. 726. die beide S. dv beidv A. die baide J. marterliche J S. 727. erschaintn J. erscheintē S. vmbe A. 728. wainten J. erweintē S. 729. inen S. (J nicht wie Haupt.) 730. Dz er wolte nit ensparn J. nit wolte in S. 732. wnder A. das wz un e- gar wilde S. 733. vn erbarmherczikait J. erbermkeit S. 734. sünden J. fründen uil stark S. 735. was J. 736. nit lenger J S. 737. da A. 738. sterbene A. ze sterben da S. 740. alle zit S.

solte dâ sîn pfleger sîn 'junkherre, zuo dem dienste mîn dich neige unde ein lützel biuc sô daz du mir ein schrîpgeziuc

- 745. erwerbest der ze brieven tüge. hilf mir daz ich geschriben müge ein wênic miner sache, daz dich got sælic mache an libe und an der sêle gar'.
- 750. hie mite wart im schiere dar gewunnen swaz er solte haben. mit endelichen buochstaben schreip er alliu sîniu dinc, wie der vil kiusche jungelinc
- 755. durch got von sîner brûte lief. dâ bî sô schreip er an den brief daz er als ein bilgerîn vil strengen unde swæren pîn truoc in dem ellende.
- 760. ouch schreip er vil behende daz in der tobenden winde sûs ze Rôme in sînes vater hûs gar über sînen willen treip. dar nâch dô satzt er unde schreip
- 765. daz er sibenzehen jâr beidiu stille und offenbâr

<sup>742.</sup> dinste sin J. lieber knecht nū tů so wol das ich dir yemer danken sol S. 743. bvg A. dich naig- un ain lûczel bog J. zů minem dienst du dich bûge S. 744. daz sch. A. vnd bút mir einē schribgezüge S. 745. zuo A. ze brieffe J. erwerbest fehlt, der mir zů briefen t. S. 747. weninc A. 748. Das ich J. 749. vn ouch an sele J. 751. gewnnen A. wz J S. 752. buostaben A. endlichen J. 753. do alle ding S. 754. vil fehlt S. 755. lies J. 756. dar by S. 757. bie A. bilgrin J. 758. vil schwärer vn vil streng' pin J. vil strenge vnd vil schwere pin S. 760. der A. er da uil b. S. 761. tögēde J. der tobende wind alsus S. 762. mînes A. sins vatters J. sines vatters S. 763. gar fehlt S. 764. dan nach da sas A. denocht so macht er J. dar nach malet er S.

wær unbekennet då beliben und daz diu hovediet getriben mit im hæte ir ungelimpf.

770. der spot, diu smâcheit und der schimpf diu im geboten was aldâ daz wart bescheidenlîche alsâ gesetzet an den brief binamen. swaz ie geschach dem lobesamen.

775. daz leite er unde schreip dar an. alsus gewarp der hôhe man und der vil reine gotes kneht, dô der grimme tôt sîn reht an im erzeigen wolte

780. und er verscheiden solte.

Nu diz nâch lobelicher art geschriben allez schône wart von sîner hant der reinen, dô wolte got erscheinen

785. den liuten allen sînen tôt
und die vil marterlichen nôt
die der getriuwe truoc mit klage.
an dem vil hêren balmetage,
dô man gesanc die messe vrôn,
790. dô wart ein wünnenclicher dôn

<sup>767.</sup> wer vnbekant da bliben A. was vnbekenet da blibn J. were vnerkannt S. 768. die A. Oberl. Gl. die hoffediet v'tribn J. da getreib S. 769. hetten irn vngelipf A. hettint jn vngelimpf J. hetten irn Oberl. Gl. (Haupt fälschlich irn] im), sölichen grossen vngelimpf S. 770. den spott, den schimpf A J S. 771. der i. g. wart a. S. 772. bescheidenlich A. wart fehlt, beschaidnlichn da J. der wart bescheidenlichen da S. 778. den fehlt J. benamē S. 774. lobesam A. wz ie beschach J. 774. fehlt S. 775. schreip es an A. 776. Also warb der hoffamā J. alsus wart der hoche man S. 778. grime tod J. fehlt S. 779. zaigen J. erzögen S. 780. wolte S. 781. Do J. vnd S. loblicher J S. 782. schon S. 783. des reinen A. der raine J. 784. gor J. 786. fehlt A. nôt fehlt J. vil fehlt S. 787. klag- J. clag S. 788. hrem balmtag J. balm tag S. 789. sang J. 790. wnnenclicher A. wuneklicher dön J. wunnenklicher ton S.

ze Rôme erhæret und vernomen.
ein stimme was von himel komen
hôh in dem münster obene;
diu rief dâ wol ze lobene
795. 'wol her zuo mir alle die
der lîp ûf ertrîche hie
mit jâmer und mit seneder klage
durch mînen willen kumber trage!
ich wil iuch widerbringen

800. mit wunnebernden dingen.'

Von dirre stimme schalle die liute erschräken alle die zuo dem münster wären komen. wan dô si wart von in vernomen,

805. dô verzageten in diu lider. si vielen ûf ir knie darnider und sprâchen kyrjelêŷson. vil strenger vorhte si gewon wâren bî der selben vrist.

810. si bâten alle Jêsum Krist daz er geruochte erbarmen sich über si vil armen unt daz er müeste wenden mit helferîchen henden

<sup>791.</sup> vhöret J. 792. stim S. 793. obenan A. hohe jn dz minster ebēne J. obnē S. 794. lobenne A. zelbene J. die reise do uil wol ze lobe S. 795. wol her alle zű mir die J. 796. der lieb uff ertrichen S. 797. sender J. hat erlittē mit jamer vñ mit selder clag S. 798. der min willē J. trag S. 799. wil iñ S. 800. wnnebernden A. wūnebärde J. wundberendē sinnen S. 801. A macht hier keinen Absatz. stime sage J. von der st. S. 802. erschrakāt J. erschrakā die lutte alle S. 803. komen fehlt A. 804. von leide vnn ungebaren A. 805. inā die gelider S. 806. dar fehlt A Oberl. Gl. J. si uielent alle dar nider S. 808. worte si gewan J. si do gewunnen S. 809. fehlt J. 810. ihesvm crist A. jesū crist J. jhūs xpē S. 811. gervochete A. gerüch J. gerüchte sich ze erbarmen S. 812. sich fehlt J S. 813. muoste A J. weden J. vnd er iñ wölte w. S. 814. helff richen J. helffenberenden S.

815. ir schaden und ir ungemach. diu stimme zuo in aber sprach in einem lûten schalle 'gânt und suochent alle den menschen hie bî dirre vrist

820. der gotes kneht von himel ist mit senften und mit reinen siten. für alle die von Rôme biten sol sîn heiliclicher munt. ich wil iu tuon sîn ende kunt

825. vil gar mit offenlicher sage. er sol verscheiden ame tage an dem durch alle menscheit got die marterunge leit.'

Des mæres wurdens alle vrô.

830. si giengen ûz dem münster dô
mit enander in die stat.
des si die gotes stimme bat,
daz tâten si gemeine.
den gotes kempfen reine

835. den suochtens an den stunden, den si då niender funden in der schœnen veste wit. zuo dem münster aber sit

<sup>816.</sup> aber zű jn J. aber zű inen S. 817. in einer luterre A. in einē richē sch. S. 818. gent A. gänd vss J. 819. in dirre J. hie fehlt S. 822. rom S. 823. hailig- mūd J. heiliger mund S. 824. vch tuon senden kvnt A. úch, sîn ende fehlt J. úch S. 825. mit offenbar sache J. 826. an dem tage A S. an dē tagē J. 827. durh A. dur alle die mēšchait J. montscheit S. 828. In A kein grosser Buchstabe. die marter J. die marter durch ûns leid S. 829. der märe J. der mere wurdent si alle fro S. 831. mit ein andren S. 832. Des do gottes mme batt J. als si (nicht, wie Pfeiffer hat diu stimme gotes) S. 833. tätens si J. datten si da S. 835. den fehlt J S. süchtē si da an der stunde S. 836. nienan J. niena S. 837. schonen A. vesti S.

giengen si mit hôher klage.

840. reht an dem stillen vrîtage
kâmen si dar în gezoget.
des wart der hôhe himelvoget
vil tiure dô von in gemant.
si vielen ûf ir knie zehant.

845. und bâten algemeine
den werden got vil reine
daz er in lieze bî der stunt
werden offenlichen kunt
wâ man den menschen solte

850. suochen den er wolte verscheiden l\u00e4n des morgens vruo. d\u00f3 sprach diu stimme in aber zuo in eime s\u00fcezen d\u00f3ne l\u00fct 'den menschen heilic unde tr\u00fct,

855. des got dâ wil geruochen,
den sult ir alle suochen
in Eufêmîânes hûs.
sunder vorhte und âne grûs
kêrent dar bî dirre stunt,
860. sô wirt er ju vil schiere kunt.

Alsus begonden si dô gân für den helt Eufêmîân;

<sup>839.</sup> giengēt si mit grösser klag- J. hocher clag S. 840. stille A. fritag J S. 841. komē dar jn gezogen J. kament si dar in gebogt S. 842. da w. d. hoh himmel v. A. hoh himmel v. Ob. Gl., himelvogt S. himel e o gt J (= himelvogt. Haupt giebt himelbogen an). 843. da von im A. dô fehlt (bei Haupt nicht angemerkt), genant J. vil tûre von in do ermant S. 844. knuw S. 845. alle gemeine S. 847. inen S. 848. offelichen A. 849. wo A. man fehlt J. 850. Sölte (Haupt unrichtig Böltē) süchen der er wolte J. lon J (von Massmann falsch gelesen) lon A. 852. in die stime aber A. in fehlt J. 853. ainem J. einem S. tone A. S. 855. den J. 856. sond J. sant ir da S. 857. Evfamianes A J. emfemianus S. 858. und fehlt, öne J. ane foorht vā an gr. S. 859. by der st. S. 860. vch A. uch, schier J S. er fehlt, vil fehlt S. 861. da A. begüdent J. 862. held eufamion J. herrē emfemiā S.

dem sprâchen si dô alle zuo 'vil rehte entsling uns unde tuo 865, mit rede kunt die warheit. warumbe wart uns niht geseit daz diu vil hôhe sælde was dâ heime in dîme palas von der uns hie gesaget ist?' 870. 'ir herren', sprach er, 'wizze Krist, mir ist verborgen diu geschiht. wan ich enweiz darumbe niht sô grôz als umb ein kleinez hâr. hie mite kêrte er sich für wâr 875, ze sîme tiursten knehte. er sprach 'nu sage mir rehte, weist du von disen dingen iht?' 'nein, ich, herre' sprach er, 'niht, mir ist der sachen bilde

Von dannen giengen si dô gar und kêrten zuo dem hûse dar darinne Eufêmîân dô was. die keiser beide, als ich ez las, 885. die ræmisch reht behielten und dô des rîches wielten,

880, gar seltsæn unde wilde.'

<sup>863.</sup> da A. dē si do sprachend alle zā J. zā dem sprachent si do alle zā S. 864. uns fehlt J. vil reiner entschluss vns uff vn tā S. 865. worheit A. Oberl. Gl. red J. uns kunt S. 866. warvmb J. warum S. 868. dem A. wz da haim jn dē palast J. dinem S. 869. gesagt S. 870. crist A. Ob. Gl., hre J. wise S. 872. wais J. dar ume S. 873. umb fehlt J. kleinez fehlt S. 874. er fehlt, verwar A. kert J. 875. zuo A. sinē J. ze sinem tor knechte S. 876. sag J S. 878. Nain ich sprach er hre niht J. nein sprach er herre nicht S. 879. sache J. 880. selzene A. gar wilde J S. 881. giegen A. 882. hus J. 883. da inne A. eufamion J. dar inne do enfemianus was S. 884. da beide, ich fehlt A. Der kais bald als J. 885. romesche A. O. romsches J. die das romsche riche hieltent S. 886. wieltent J. und doch des rechten wieltent S.

die giengen sunder schallen mit den burgern allen dar si got selber kêren liez.

- 890. Arcadiûs der eine hiez, der ander hiez Hônôrje. mir seit diu wâre istôrje; ez giengen mit in ouch alsus der bâbest Innocentîus
- 895. und manic hôher kardenâl. Eufêmîân dô sunder twâl sîne knehte sante er vür und hiez nâch edeles herzen kür daz hûs vil drâte wieren
- 900. und n\u00e4ch dem wunsche zieren mit aller hande r\u00e4cheit. vil manic teppit wart gespreit \u00fcf die benke in s\u00e4me sal. ouch wurden kerzen \u00fcber al
- 905. dar inne schône enbrennet: durch daz würde erkennet des wirtes guoter wille gar. und dô diu manicvaltec schar was in daz hûs gemeine komen,
- 910. dô wart ein stille dâ vernomen

<sup>887.</sup> schalle J. 888. burgen alle J. burgeren allë S. 889. selbe, këren fehlt A. kome J. 890. archadius A J S. 891. honorge A. Onorie S. 892. hystorie J A S. vns, wâre fehlt J. vns S. 893. giend J. gieng S. 894. bapst jnnocēcius J. babst Jnnocencius S. 895. mēger J. manger hocher cardelan S. 896. Eufemiam da A. Eufamion do sūder zwal J. sunder wan S. 897. mit sinē knechtn jlte für J. sinen knecht sant S. (nicht, wie Pfeiffer hat, sante fvr). 898. edels A J. hies in nach S. 899. nnt däte vieren J. lauieren S. 900. wnsche A. Oberl. Gl. vn gar nach wüschn J. 902. teppig J. bett wart da bereit S. 903. sinē J. sinem S. 904. wirden A. wurdont J. wurdent S. 905. schon J. dar inn gar schone S. 906. wirde A. fehlt J. das da wurde S. 908. da, valtig A. da S. 909. was fehlt, Vff in J. was in ein komē S. 910. da A.

und ein swîgen under in. den wirt den nam besunder hin ein knappe biderbe unde vrum, der alle zît Âlexîum

- 915. het in der stæten huote sîn.
  der mensche sprach dô 'herre mîn,
  des ich gepflegen hân dâ her,
  daz ist entriuwen lîhte der
  den ir suochent, wæne ich, hie.
- 920. vil starkez wunder hân ich ie bekennet an im und gesehen. ich muoz iu des von schulden jehen, daz er binamen heilec ist. wan ich sach in alle vrist
- 925. den lîp vil marterlichen queln.
  ich wil iu grôzen kumber zeln
  dar în der sælig ist getreten.
  wachen, vasten unde beten,
  siufzen, trûren, weinen,
- 930. daz spürte ich an dem reinen alle zît und allen tac. sîn leit ich niht durchgründen mac alhie mit endelicher sage, wan iemer an dem sunnentage

<sup>912.</sup> Der wirt der J S. jn J. 913. vrom A. Den knabn biderben vnd from J. e(s?)inen knabe S. 914. zit fehlt J. 915. hete A. het fehlt, jn der statt håte sin J. hatte in der håte sin S. 916. sprach er h. m. A. sprach o h're m. J. montsch, do fehlt S. 917. pflegen S. 918. enttrusen J. 919. suochent wen ich hie A. da süchend wollend hie J. wellent S. 920. starke wunders ye S. 921. v\(\tilde{n}\) han gesechen J. bekennent vnd an i\(\tilde{m}\)e da geschechen S. 922. vch A. dch, des fehlt J. uch das S. 923. heilic A. hailig J. heilig S. by namen S. 924. sag A. 925. der l. v. martellichen A. mart'lich zwellen J. quelen S. 926. vch A. dch, zell\(\tilde{o}\) J. sclig S. 929. vnd wainen J. sunf\(\tilde{c}\) truren v\(\tilde{n}\) senn\(\tilde{e}\) S. 930. sp\(\tilde{v}\), deme reine A. spurt, an d\(\tilde{e}\) vil rain\(\tilde{o}\) J. spurt S. 931. tage A. alle tag J S. 932. dvr grvnden A J. 933. endeliche A. endlich sag J. 934. w\(\tilde{o}\) je an J. wann an dem nochsten sunnentag S.

935. enphâhet er (waz sol des mêr?) den gotes lîchamen hêr.'

> Eufèmîân der mære wart sêre vroüdebære, wan er mit willen si vernam.

- 940. für daz bette er schiere kam ûf dem Ålexîus dô lac. für wâr ich iu daz sagen mac daz er in dâ tôten vant und einen brief in sîner hant
- 945. den er geschriben hæte vor.
  daz tuoch daz huop er im enbor
  dâ mite er lac verdecket.
  und als er was enblecket,
  dô schein sîn bilde, wizzent daz,
- 950. durchliuhtic als ein glasevaz in dem dâ ist ein lieht enzunt. er lac dâ bî der selben stunt blüejende als ein rôse vrisch. sîn varwe diu was engelisch 955. und ouch daz antlitze sîn:

955. und ouch daz antlitze sîn: diu beide gâben liehten schîn.

<sup>935.</sup> Enpfieng er wz sol dz mär J. empfieng er wz sol ich uch sagen mere S. 936. getos A. frönlichame J. lichä herre S. 937. S roter Initiale. Eufemiam dem mere A. Eufemion J. 938. vroeide A. frödäbåre J. frödäbere S. 939. wō er mit willn J. wan mit willen er A. 940. schier J S. wan mit willen er A. 941. da A. 942. voh A. uch J. iu fehlt S. 943. dott (tod J.) da liggen (ligen J.) J S. 944. ain brieff J. vnd hatt ein brief S. 945. hate A. hette J. den er da hatt geschribe vor S. 946. Das zweite daz fehlt, er vff enbor J. das tüch hüb er uff enbor S. 947. dar mit er da lag verdecket S. 948. enplecket A. O. Gl. Do er ward enbleket J. wart entpleket S. 949. sein b. A. Oberl. Gl. sin lib wissent, daz fehlt J. im sin lip wussent das S. 950. dvrhluchtig, glaze A. glas, vaz fehlt J. 951. då fehlt, ein lieht ist A J. da fehlt, in dem ein liecht entzündet ist S. 952. då fehlt J. er sach in bi d. s. st. S. 953. blveiende A. Blügend J. blüient S. 954. diu fehlt, engelilich A. engelschlich J. 955. antliz A. antlit sine J. antlit sin S. 956. schine J.

Der vater sîn, Eufêmîân, wolt im den brief genomen hân den er hæte in sîner pfliht.

- 960. seht enmohte er in dô niht gebrechen ûz der hende sîn. dâ van sô leit er hôhen pîn unde erschrac vil sêre. mit sneller umbekêre
- 965. gienc er ze sînen gesten wider. zuo den allen sprach er sider 'got, der wil unser ruochen; den menschen, den wir suochen, ich wæne ich den hân funden.
- 970. er hât bî disen stunden genomen hie sîn ende. ein brief in sîner hende lît besigelt und behaft den ich mit aller mîner kraft
- 975. nie mohte drûz gewinnen.
  gescheiden ist von hinnen
  sîn heilic sêle reine.'
  sus giengen si gemeine
  mit im alle dâ zehant
  980. für daz bette dâ man vant

<sup>957.</sup> eufemion J. 958. hon J. 959. hete A. hett J. hatt S. 960. eht, in fehlt A. Secht do mocht er jn niht J. Secht do mocht er im in nicht S. 961. in gebrechen A. hande J. 962. grosse pin J. hoche pin S. 963. Vnd er schrak J. vnn er erschrac A. vnd erschrak S. 964. vmekere S. 965. zuo A J. zů sinem gesinde S. 967. gvot A. got wil ûns enrâchen J. gerûchen S. 968. den môntschen den wir da suochent S. 969. ich wene ich den h. A. Ich wen ich den hab füden J. ich wene ich habe inn funden S. 973. uersigelt S. 974. minen Oberl. Gl. 975. moht, drûz fehlt J. nie moht dar us g. S. mahte Oberl. Gl. 976. hinnan J. 977. sälig s. J. heilige S. 978. Do gingēt J. giengent S. 979. Mit enander do z. J. mitt im alle zehant S. 980. do J. bett, man vant fehlt S.

Ålexîum den klâren. die zwêne die dâ wâren gebieter in der grôzen stift, die wolten den brief und die schrift

- 985. vernemen unde schouwen dâ. si sprâchen wider in alsâ 'swie wir sünder sîn genant, sô müezen wir doch disiu lant berihten und die crône.
- 990. ouch ist der b\u00e5best vr\u00f3ne ein vater al der kristenheit. got h\u00e5t gewalt an in geleit \u00fcber man und \u00fcber w\u00e3p. d\u00e5 von s\u00f6 l\u00e5z in, s\u00e8lic l\u00e3p,
- 995. enpfâhen von der hende dîn den rodel und daz brievelîn daz behaft dar inne lît. verhenge daz bî dirre zît, daz man gehœre und ouch gelese,
- 1000. waz dar an geschriben wese.'

Nu dise rede was beschehen, dô wart ein zeichen dâ gesehen daz got in allen tet bekant. entslozzen wart sîn heilec hant

<sup>982.</sup> warond J. 983. schönen gestift J. hochen stift S. 984. woltent, den und die fehlen A. geschrift, den und die fehlen J. geschrift S. 985. do J. 986. also J S. 987. Sid wir J. wie wol wir S. sint A J S. 988. mveze A. måsend J. måssent S. 989. vnd des riches trön J. vnn bevriden schon A. vnd des riches cron S. 990. werde b. vron A. werde bapst frön J. werde babst fron S. 991. cristenheit A. aller cr. J S. 992. den gew. A S. 994. las ein A. darum so lass du seliger lip S. 997 u. 998 umgestellt J. 998. das J S. by der zit S. 999. man und ouch fehlt J. man gehörte vnd och seche S. 1001. Nvn do dise red J. do nu die rede wz geschechē S. 1002. da w. A. 1003. erkant A. 1004. heilic A. Den brieff den er hett jn d'hand J. das entschlossen wart sine hant S.

1005. wâ der brief lac inne dô.
mit disen dingen und alsô
gienc der bâbest lobesam
dêmüeteclichen unde nam
ûz der hende sîn die schrift.
1010. dar nâch dem schriber von der stift

1010. dar n\u00e3ch dem schr\u00e4ber von der stift winkt er mit z\u00fchten unde rief; er hiez in lesen d\u00f6 den brief.

Der schrîber der hiez Êthîô; von dem ein swîgen schiere dô

1015. geschehen in dem hûse was; den brief bediute er unde las bescheidenlichen ûf ein ort. und als Eufêmîan diu wort des brieves hæte erhæret,

1020. dô wart vil gar zerstæret diu vröude sînes herzen. vil angestbære smerzen begunde er üeben alzehant. von strengen sorgen im geswant

1025. daz er in unmaht niderviel. vil manic heizer trahen wiel

<sup>1005.</sup> Da lag jne do J. da der br. S. 1007. ging der bapst J. gieng der babst lobesan S. 1008. temveteclich A. Demuteklich vnde J. demüttenklichen vnd kam S. 1009. geschrift J. vnd nam im uss sin' hande die geschrift S. 1010. der sch. A J. 1011. winket er A. winkt er vnde råft J. 1012. da A. dô fehlt J. Nach 1012 schiebt S 12 Verse ein. 1013. Das zweite der fehlt A J S. echco J. Grüner Initiale in S. 1014. schier J. von den lutte ein schwigen do S. 1015. ersehen J. 1016. betütet, er fehlt A. tett er vff vn las J. bedutte er S. 1017. fehlt J. vncz uff S. 1018. evfemiam A. eufamion J. enfemiä S. 1019. hate erhoret A. hett erhört J. hatte erhöret S. 1020. da, zerstoret A. zstört J. 1021. vroide A. frode J S. 1022. jamerlichn J. angstberen S. 1023. begvnd er A. Begond er J. begont volbringe S. 1024. worte J. 1025. daz er vor vngemach dar nider uiel S. 1026. vil mēgē haissen trähen er da lie J. vil manger heisser trecher wiel S. harter A. herter Oberl. Gl.

ûz sînen ougen lûterlich. und als er ûf gerihte sich, dô brach ûz sîme hâre

- 1030. der edel und der klåre
  vil manegen ungefüegen loc.
  er zarte mantel unde roc
  vil sêre und ouch vil harte.
  bî sîme scheenen barte
- 1035. reiz er im selben unde zôch. der herre von geburte hôch lûte und marterlîche rief. sîn herze in houbetsorgen tief gar mit grôzem jâmer wiel.
- 1040. ûf den tôten er dâ viel erbarmeclichen unde sprach 'wê mir hiute und iemer ach daz ich zer werlte ie wart geborn! herre und sun mir ûz erkorn.
- 1045. den ich tôt hie funden hân, warumbe hâst du mir getân sô bitterlichez trûren schîn? durch waz hâst du die sêle mîn betrüebet gar ze grunde,
- 1050. daz du sô lange stunde

<sup>1027.</sup> vsser sinen ögë bitterlich S. lviterlich Ob. Gl. 1029. da, linden hore A. Er brach vss sinë J. do röft er us sin hare S. 1030. clare A J S. 1031. mangen A. mëgen J. mangë S. 1032. es J. zerzarte S. 1033. fehlt J. 1034. vss sinë J. sinem S. J schiebt vor 1035 ein: Dz har mit der schwarten. 1035. Röft J S. im] sich A J S. selber A J S. 1036. hoh J. 1037. martelliche A. mart'lich rüft J. marterlichen S. 1038. in den sorgen A. jn höbtsorgen J. in ganczen sorgen S. 1039. So vast jn jamer viel J. fehlt S. 1040. vff den töten lib er vil J. so mit iamer vnde viel vff den dotten libe S. 1041. Erbarmherczeklich J. gar erbermklich S. 1043. welte A. welt J. ze der welt S. (ie auch in J.) 1044. vzzerkorn A. mir fehlt J. sun vil usserkorn S. 1045. hie tod J. 1046. warvmb J. warum S. 1047. bitterlichen A. bitterlichē J. bitterliches S. 1048. dvrh A. dur J S. hastū S. 1049. zuo A. lin ze J S.

(V. 1051-1068) in mîme hûse wære und du niht offenbære dich mahtest mînen ougen? diu rede ist âne lougen,

> 1055. daz du mir hâst ze herzen vil siufzen unde smerzen gesenket alliu mîniu jâr. ich wânde stille und offenbâr, daz ich gesæhe noch die stunt

1060. daz du mir lebende würdest kunt und ich hæren solte dich. nu hât ez sô gefüeget sich daz du mir keine antwürte gîst und nu vor mînen ougen lîst

1065. tôt ûf eime bette swach. von schulden muoz ich sprechen ach und w\u00e4fen schr\u00e4en iemer. von leide sol ich niemer enbunden werden noch erl\u00f6st.

1070. wâ vinde ich armer solhen tröst der noch mîn herze ergeile und al die wunden heile die durch dînen willen sint dar în gehouwen, liebez kint?'

<sup>1051.</sup> minē J. minen S. 1052. vnd da mit offenbare J. vnd dz nit S. 1053—1058 fehlen J. 1053. vor minen ögen S. 1054. lögnen S. 1056. vnd vil schmerczē S. 1057. allv mine A. alle mine S. 1058. still S. 1059. Dz ich gesach noh nie stūd J. seche S. 1060. wirdest A. lebūdig werdist kūt J. lebent wurdest S. 1061. hörren S. 1062. Nvn hett es sich g. s. J. hast es suss S. 1063. antwirte A. kain antwurt J. das du kein antwurt mir gist S. 1064. vnd du J S. 1065. ainē J. einem S. 1066. jehen J. 1067. vnn vaste A. waffen schrigen J. waffen schr. yemer me S. 1068. fehlt J. leid, niemer me S. 1069. gebvnden werden nach erlast A. entbunden w. vū e. S. 1070. solichen A. Ob. Gl. sölichen J. arme semlichen S. 1071. Dar nah min hcz e. J. dar nach min hercz e. S. 1072. alle die wnden A. alle die J S. 1073. durh A. dur J. 1074. dar in fehlt, mir wordū l. k. J. dar in gegossen S.

[V. 1069-1092]

1075. Die klage treip Eufêmîân: vil trûrens wart von im getân umb des tôten herren lîp. sîn muoter, daz vil reine wîp, dô si vernam diz mere

1080. daz ir sun då wære
tôt funden zuo dem måle,
dô wart ûf grimme quâle
gereizet ir vil kiuscher muot.
si tet alsam der löuwe tuot

1085. der sînen schaden richet
und daz netze brichet,
dar în er ist gevallen.
vor den liuten allen
begunde si zerschrenzen

1090. ir kleider und engenzen ir w\u00e4t unm\u00e4zen tiure. diu s\u00fceze und diu gehiure leite \u00fcf f klage ir h\u00f6hen vl\u00fcz. enpflohten von ir henden w\u00e4z

1095. wart ir sîdîn valwez hâr. ir ougen lûter unde klâr warf si ze himele unde schrei sô lûte daz ir möhte enzwei

<sup>1075.</sup> Evpfemian A. eufomion J. enfemian S. Roter Initiale in S. 1076. v. trurē ward vō jn g. J. vil wunders S. 1077. vmbe A. fehlt J. vm̄ S. J schiebt nach 1078 ein: Versank jr heroze sit. 1079. da A. die m. J. 1080. die mare J. dise mere S. 1081. den A. 1082. da A. uss grimen S. 1083. jn vil kunsch' mūd J. gereisset ir uil hocher mūt S. 1084. alz am der lowe A. Oberl. diatr. u. Gl. als S. 1086. riet zerbrichet A. Oberl. diatr. u. Gl. necz zerbrichet J. S. 1088. alle J. 1089. begonde S. 1090. Ir klaider als jr gezem J. entgenczē S. 1091. ir wart vnmaze ze stvre A. jr ward J. ir frŏd wart u. t. S. 1092. die die süsse S. 1093. vff clag leitte iren hochen fls S. 1094. irn A. O. Entflochā J. entflochtē S. 1095. sidā farwes hare J. siden falwes S. 1096 clare J. vnd dar S. 1097. zvo himel A. himel J. S. 1098. mochte A. mocht J. lut, entzwey S.

[V. 1093-1114] daz herze sîn gespalten.

- 1100. die jungen zuo den alten brâhte si ze leide. ir blanken hende beide diu schœne marterlichen want. dô si ir rûmes niht envant
- 1105. vor der manicvalten schar, daz si möhte komen dar zuo des tôten bette wol, dô rief diu vrouwe jâmers vol und sprach mit jâmers schalle
- 1110. 'nu stânt ûf hôher alle durch got von himelrîche und helfent mir gelîche daz ich mîn leit beschouwe und ich vil arme vrouwe
- 1115. mîn liebez kint gesehen müge. den sun der innenclichen süge mîn herze und mîniu brüstelîn, den lânt mir hiute werden schîn durch daz ich in geweine.'
- 1120. sus trâten si gemeine

<sup>1099.</sup> z'spalten J. ir hercz sin zerspalten S. 1100. zuo der, korrigiert aus vnn die A. vnd die J S. 1102. blaiken J. 1103. Da sch. J. 1104. Vnd do si jr libes nit enpfand J. vn do si iren gemachel nit eruant S. 1105. manigvalter J. 1106. mochte A. Das si nit komē mochtend dar J. 1107. bettē also J. 1108. Do rūft si frowe j. v. J. do rūfte die frow j. v. S. 1109. jam' schalle S. 1110. nv stent vf hohen alle A. Nvn stönd vff jr h'ren allv J. nū stand vff ir herrē alle S. 1111. dur J. 1112. gliche A. 1113. geschowe J. geschöwe S. 1115. lebez A. mug J S. 1116. svnn A. sugin J. den sun fehlt, den nnnenklichen der da sūge S. 1117. mūn herze vnn min brvstelin A. Min hercz vn mind bristelin J. min hercz vnd (neue Spalte) vnd och min brdstelin S. 1118. Den lond mir hut w. sch. J. 1118—1167 fehlen S. Nach 1118 schiebt J ein: wō ich bin die mūter sin. 1119. dvrh A. Dvr dz ich jn waine J. 1120. trurten (u, wo sonst gewöhnlich v) A. tätend J.

[V. 1115-1140]

ûf hôher unde liezen dar die vrouwen aller wunne bar kêren zuo dem bette. des wart von ir enwette

- 1125. geweinet unde enwiderstrît. si viel dâ nider an der zît ûf den tôten jungelinc. si tete jæmerlîchiu dinc und angestbærez ungemach.
- 1130. si rief erbarmeclichen 'ach, sun lieber unde wol getân, durch got, wie hast du uns gelân mich armen und den vater din daz du sô lange bist gesîn
- 1135. in unser zweier hûse hie und daz du doch darunder nie dich woltest uns erscheinen? du sæhe uns nâch dir weinen und ze herzen dicke slahen.
- 1140. wir guzzen manegen herzen trahen durch dîne leide hinevart, alsô daz uns von dir nie wart geseit daz du wær unser kint. wir wâren leider alsô blint
- 1145. daz uns betrouc dîn bilde und uns dîn leben wilde

<sup>1121.</sup> höhe, liessent J. 1122. vrowe A. Dis frowlin J. 1124. jn wette J. 1125. g. vaste wider strit A. 1127. jügling J. 1128. stalte J. 1129. jn angstlichē u. J. 1130. Si rüft erbärmdherczklich ach J. 1131. vnd öch wol J. 1132. Dur, uns fehlt J. 1133. von mir vnn dem v. d. A. 1133 und 1184 folgen in A umgekehrt. Die richtige Reihenfolge ist aber durch Vorsetzung der Buchstaben b und a wiederhergestellt. 1133. mich arme J. 1135. Bi vns ze waine vn also hie J. 1136. darvnde A. 1138. sächt J. 1139. hercze dik schlachen J. 1140. wir gussent mangen herzen trahen A. Oberl. Gl. wir vgussen mēgen trāhen J. 1141. laide hin nart J. 1142. alz A. nie von dir J. 1143. wær fehlt J. 1144. alz A. warēt J. 1145. betroic A. betrög din bild J. 1146. Das vns d. l. also wild J.

[V. 1141-1166] was in allen stunden.
wir beide niht enkunden
erkennen dich ze rehte.

1150. dâ von dir unser knehte
buten manege småcheit,
daz vil gedulteclîche leit
dîn herze und dîn vil heilic lîp.
ach unde wê mir. armez wîp.

1155. daz ich gewan mîn leben ie!

durch waz hâst du geworben hie
sô griuwelîche, herre mîn,
daz du mir und dem vater dîn
verswige dîn geverte?

1160. wie mohtest du sô herte gesîn, vil herzeliebez trût, daz du dich stille und überlût vor uns beiden hæle und in der nœte quæle

1165. daz dich dîn eigen hoveschar brâhte zeime spotte gar.'

Mit disen worten und alsô klagete diu vil reine dô ir sun getriuwelichen gar.

1170. dar unde dar und aber dar viel ûf in daz erwelte wîp. dick über sînen tôten lîp

<sup>1147.</sup> ward J. 1148. entbūden J. 1149. Bedenk\(\bar{n}\) nit ze recht J. 1150. knecht J. 1151. byttent mange sm. A. butt\(\bar{e}\) t menge J. 1152. Das du gedulteklich l. J. 1153. vil auch bei J. 1154. vnd owe J. 1157. fehlt J. 1158. daz du mich und den v. d. J. den vater A. J schiebt ein: Nie lieste werd\(\bar{n}\) schiebt, 1159. Vnd v'schwigen h\(\bar{e}\) stin din geuerte J. 1161. hercz liebes kind J. 1162. du m\(\bar{a}\) mier vns\(\bar{e}\) glich sind J. 1163. vor vns baid\(\bar{n}\) n\(\bar{m}\) mbd h\(\bar{e}\) be J. 1164. qwale J. 1165. eigin A O. 1166. brahten zuo eime sp. g. A. hie br\(\bar{e}\) tires vn spotte gar J. 1167. alsus J. 1168. fehlt J. clagte die reine da S. 1169. irn svn vil getruwelichen gar A. getr\(\bar{u}\) wellch\(\bar{n}\) J. jren sun getr\(\bar{u}\) lichen gar S. 1170. daru\(\bar{u}\) v\(\bar{u}\) aber dar S. 1171. vzelwelte A. usserwelte S. 1172. vil dik v\(\bar{f}\) S.

[V. 1167-1190]

ir arme si dô spreite. si twanc in unde leite

- 1175. an ir vil senftez brüstelîn. sîn bilde in engelvarwen schîn verkêret und verwandelt daz wart von ir gehandelt schône und minnenclîche.
- 1180. diu süeze tugende rîche dar ûf vil manegen trahen gôz der ûz ir liehten ougen vlôz vil inneclîche hin ze tal. diu guote kuste in über al
- 1185. an sîniu wunnenclîche lider. si rief eht aber schiere sider zuo den liuten unde sprach 'ir alle die mîn ungemach hie sehent unde wizzen,
- 1190. ir sint darûf gevlizzen
  daz ir mit mir weinent
  und grimme klage erscheinent,
  durch daz erbermeclîche dinc
  daz dirre tôte jungelinc
- 1195. bî mir sibenzehen jâr ist gewesen offenbâr

<sup>1178.</sup> da A J. dô fehlt, zerspreitte S. 1174. Si nam J. zwang S. 1175. An jrn vil rainē brûtelin J. 1176. si b. in gelwer varwe sch. A. engel farwe J. engelschlichen S. 1177. verwädlet J. bekeret vnd verwandlot was S. 1178. Des ward er gebandlet J. von ir da gehandlet bas S. 1179. So vnd m. J. schon vn minnēklichē hie S. 1180. dugēt J. die schône vn die tugentriche S. 1181. mangen A. Dar vss vil mēgen trehen göss J. mangē trechen S. 1182. ir fehlt J. claren S. 1183. mmēklichen J. minnenklichen S. 1184. kvst A. Die gût die kust J. die gottes kûsche ûberal S. 1185. wüneklichen J. gelider S. 1186. Si rieft ach a. sch. wider J. Si rûfte aber schier wider S. 1189. h. sehed vnde wissend J. h. sechent vn wüssent S. 1190. jr sind gar g. J. 1192. grime A J. clag J S. 1193. erbarmecliche A. erbărmdliche J. erbermkliche S. 1194. jūgling J. jûngling S. 1195. sibenzehen zehen iar A. 1196. ist da g. S.

- [V. 1191—1214] unde mich darunder nie gewizzen noch vernemen lie daz er was mîn einic kint.
  - 1200. nu merkent alle, die hie sint, daz wunderliche wunder! den ich hân besunder gesöuget an der brüste min, daz der so herte mohte sin
  - 1205. daz er sich ie vor uns gehal. von sinen knehten über al håt er erliten smæhen schimph. wan si begiengen ungelimph an im (deist åne lougen).
  - 1210. si spîten under ougen dem ûzerwelten allen tac. dâzuo wart er ûf den nac von ir henden hie geslagen. begozzen ist er und getwagen
  - 1215. vil harte dicke mittem labe daz vil maneger schüzzel abe wart gespüelet hie ze hûs. nu sehent, die marter und den grûs leit er gedulteclichen ie
  - 1220. sô daz er uns geseite nie

<sup>1197.</sup> Vnd er mich da wider nie J. vnd er mich darum nie S. 1198. geschwigh vnd v'nemë hie J. 1199. was fehlt, ainig J. eigē S. eines A. 1200. maerkent A. merkūt J. 1201. Dis J. diss wunderlich ding S. 1202. Das J S. 1204. möht J. 1205. von A. O. Gl. v'hall J. hie, uerhal S. 1206. vor S. 1207. swerin A. gelitth smächē J. gelittē schmechen S. 1209. daz ist A. dz ist öne lögen J. das ist S. 1210. sv spiheten im in die ougen A. Si spigten im J. si spuwent im vnder sin ögē S. 1211. alle tage J. alle tag S. 1212. Dar zuo, vō den nake J. darzů wart er uff sinen nak S. 1213. irn A. iren S. 1214. getwahen A. O. Gl. bezwagh J. betwagen S. 1215. wil Ob. Gl. mit dem A. O. Gl. mit ir J. dik mit dem S. 1216. manger schusseln A. Ob. Gl. nēger J. dz manger schusslen S. 1217. gespulet A. gespuilet Ob. Gl. hie vss J. 1218. secht J. sechent S. 1219. Dz laid er J. gedultenklichen hie S.

ſV. 1215-12381

von sîme dinge ein wörtelîn. wer ist, der nu den ougen mîn wazzer mit genühte gebe, durch daz ich al die wile ich lebe

- 1225. tac unde naht beweine
  daz jâmer niht ze kleine,
  daz an im beschehen ist.
  ich armiu sol ze keiner vrist
  vinden alsô rîchen trôst
- 1230. daz von sorgen werde erlöst mîn jâmerhaftez herze. leit unde grimmer smerze muoz dar inne sîn begraben die wîle ich mac daz leben haben.
- 1235. Dô disiu klage ein ende nam, geslichen dâ diu scheene kam diu sîn gemahel was gesîn. diu liez ouch marterlichen pîn an ir lîbe schouwen.
- 1240. man sach die werden vrouwen mit rîchem purpur wol bekleit. ir innenclichez herzeleit wart sô klagebære und alsô grôz ir swære,

<sup>1221.</sup> sinē dingā J. sinem S. 1222. wer ist nū der S. 1223. genucht gebn J. 1224. alle die wil ich lebn J. durch dz alle die wil ich lebe S. 1225. geweine S. 1226. zuo A. nit so kleine S. 1227. Das an mir gesechen ist J. geschechen S. 1228. zvo A. zū S. 1229. alse A. 1230. werd J. 1232. grimmē smerczā J. grānen schmerczē S. 1233. in A. mūs ich tragē an minem herczē S. 1234. die wil vā ich mag leben S. 1235. nv (mit kleinem Anfangsbuchstaben) dise clage ein ende habe A. klag- J. do nū diser red ein end wart gebē S. A. schiebt ein: Nv (mit grossem Anfangsbuchstaben) alz ich vernomen han A. 1236. schoen A. Beschaidenlich do d. sch. k. J. do kam gegangen die uil arme reine S. S schiebt ein: mit sunder clag si sich erscheinde. 1238. martellichen A. mart'lich pin J. vil mart'liche pin S. 1239. irem lip S. 1241. purpul A. pfeller S. 1242. minnenkliches S. 1243. klagebăre J. 1244. alz A. ir fehlt J. vnd so g. ire schwere S.

[V.1259—1258] 1245. ez möhte got erbarmen. si sprach 'owê mir armen daz ich gewan mîn leben ie! wie bin ich hiute komen hie ze leides ungewinne.

> 1250. sît daz ich mîne minne und mînen vriedel hân verlorn! den ich ze vriunde hæte erkorn, der ist mir leider hie benomen. ich bin getreten unde komen

> 1255. vil gar in leides orden. ein witewe bin ich worden und âne trôst verlâzen. kein trûren sol sich mâzen ze mîner grimmen herze klage.

1260. von schulden muoz ich mine tage erbermecliche weinen, wan ich enhân dekeinen, den ich von herzen gerne sehe und dem ich holdes muotes jehe

1265. beid offen unde tougen.
der spiegel mîner ougen
ist zerbrochen sêre.
mîn vröude und al mîn êre
sint versenket und begraben.

1270. vil strenge swære sol ich haben,

<sup>1245.</sup> mohte A. 1246. owi A. 1248. hutt S. hvte A. hvite Ob. Gl. 1249. zvo A. Ob. Gl. vngewunē J. jn leides vn gewinne S. 1250. min S. 1251. vriesel A. Ob. Gl. 1252. hett J. ze fröden hatt S. han A. 1254. vn bin k. S. 1256. wittewe A. witwe J S. 1257. vnd ön tr. v'laussen J. 1258. kain truwe (nicht riuwe) sol ich mässen J. sol ich S. 1259. zuo m. grimmer A. grime h'czn klag- J. herczen clag S. 1260. klag J. vō schadē m. i. m. tag S. 1261. Erbarmherczeklich J. erbermklichen S. 1262. wō ich han d. J. wann ich han d. S. 1264. Vnd dē hohes mütes jehe J. vnd dem ich da huldes (?) muge jechen S. 1265 bis 1286 fehlen J. 1265. vnd öch t. S. 1268. vroide vnn alle A. mit fröden vnd alle mine ere S. 1270. v. st. schwere S. v. st. tage A.

diu mir ân ende wirt gegeben. die wîle daz ich hân daz leben, sô muoz ich sîn an vröuden tôt durch daz jâmer und die nôt,

1275. daz ich stille und überlût vor mir sach mîns herzen trût und ich des niht erkande. owê vil maneger hande leides daz mir ist beschert!

1280. an vröuden ich muoz sîn verhert und iemer lebende sterben. mîn wunne sol verderben und al mîn rîche zuoversiht; wan ich vil arme enruoche niht

1285. daz mir liebes ist beschehen
† und man mich iemer vrô gesehen,
sît ich hân mîn liep verlorn,
daz ich ze vröuden ûz erkorn
hæte mir aleine

1290. für al die werlt gemeine.'

Durch den vil klagebæren pîn, der dâ geschah an disen drîn,

<sup>1271.</sup> dv mir armer sint gegeben A. die mir ane ende wirt gegeben S. 1272. wil A. die wil dz ich mag leben S. 1273. vroiden A. so mås ich sin arme ane fråden dott S. 1275. still S. 1276. seche mines S. 1278. manger S. 1279. l. das ist mir beschechen S. 1280. vroiden A. fehlt S. 1281. lebene A. jn leide mås ich yemer streben S. 1283. vud alle im fråd ersterbē S. 1284. ruoche A. fehlt S. 1285. liebes] leides A. vā das leid dz mir ist beschechen S. 1286. vnd sol mich niemā me frålich sechē S. [also beide Verse auch in S, obwohl sie bei Pfeiffer ausgelassen sind.] Ueber die Verderbnis cfr. Anm. 1287. Sid dz J. sid das S. 1288. zuo vroiden A. ze fråd hett vsserkoren J. ze fråden hatte usserkoren S. 1289. hete mir alleine A. 1290. für alle die gemaine J. durch alle die w. g. S. 1291. klagberen A. Do der vil klagābare J. S schiebt 20 Verse ein. 1291. durch die uil cleglichen pin S. 1292. vnd mā sach die sware J. die da geschach von d. d. S.

wurden liehtiu ougen rôt. si weinden al der drîer nôt

1295. ûz innenclichem herzen.
ir jâmer und ir smerzen
klageten beide junc unt alt.
von rîcher koste manicvalt
ein bâre schiere wart bereit,

- 1300. dar ûf der tôte wart geleit und mitten in die stat getragen. man hiez den liuten allen sagen daz man den menschen vunden het nu bî den stunden
- 1305. der alsô heilic wære. durch daz vil süeze mære wart vil manic herze vrô. die bürger giengen alle dô der bâre engegen âne spot.
- 1310. dô liez der ûzerwelte got
  vil manic zeichen werden schîn.
  wan swer an den geliden sîn
  was versêret oder wunt,
  der wart vil schiere dô gesunt
- 1315. swenne er zuo der båre kam.
  vil manic ûzsetziger nam
  an sich reineclîche kraft.
  und swer besezzen und behaft

<sup>1293.</sup> wirden liehte A. wurdent uil liechter ögen rott S. auch in J nicht dö. 1294. alle A. all jr drig'nöt J. alle ir S. 1295. herze A. minnenklichem S. 1296. jra jamer vnd iren schmerczē J. 1297. klagtend J. clagten S. 1298. kost J. 1299. schier wz J. 1300. der dotte sichere wart g. S. 1301. hin durch A. vū enmittū jn d. st. g. J. vnd enmittō in in d. st. g. S. 1304. hette bi disen st. J. hette by den st. S. 1305. da alz A. 1307. mēges J. 1308. gienge A. die burger alle giengent do S. 1309. öne allen spot S. 1310. da A. 1311. menig J. wurden S. 1312. wō wer J. wann wer an den gelideren sin S. 1314. da A. schier J. da S. 1315. ewen J. wenn S. swen A. 1316. v. mani uzzetziger man A. menig vsseczig man J. v. m. ussetziger man S. 1317. fehlt J. nam an sioh reinikeit vū craft S. 1318. w' J. vnd wer b. v. beheft was S.

[V. 1291-1312]

- mit dem bæsen geiste was,
  1320. der wart erlæset und genas
  in des vil werden gotes namen.
  ouch wurden blinden unde lamen
  ir swæren sühte dô genert.
  den sjechen allen wart beschert
- 1325. daz si gesuntheit fuorten. wan swenne si geruorten die b\u00e4re, s\u00f3 wart in gegeben kraft und ein vrœlichez leben.

Und dô die keiser sâhen
1330. daz alsô vil geschâhen
zeichen an ir gnuogen,
die bâre si dô truogen
selbe zuo dem münster hin
durch daz heil und den gewin

1335. daz sie müesten werden gesegenet ûf der erden von des herren heilikeit, der ûf die bâre was geleit und alsô manic wunder tete.

1340. ouch wart der bâbest an der stete

<sup>1319.</sup> m. d. b. geist wussent das S. 1320. war irloeset A. gelöset J. S. enthaft S. S schiebt ein: durch die werden gottes craft. 1322. o. wirden bl. v. lammen A. wurdent J S. 1323. svehten, dô fehlt A. süchten da g. J. süchten, dô fehlt, generet S. 1324. allen fehlt S. 1325. borhten A. 1326. wene J. wann wenn si m da berûrtent S. 1327. do ward jñ gebñ J. vnd die b. s. w. inë gebë S. 1328. crafft vnn ein vroelichen leben A. frölich J. vnd frödenriches leben S. 1329. A hat keinen grossen Buchstaben und S nicht einen Initialen. da A. S schiebt 8 Verse ein. 1329. vnd do das die zwen keyser ersachen S. 1331. zaichñ vor ir ögen J. genûgen S. 1332. da A. Die bäre die si d. tr. J. do selber trûgent S. 1333. Selber J. S. 1335. müstend J. musten S. 1336. gesigelt vff der erdñ J. geseligêtt vff der erden S. dirre erden A. 1337. heiligen heilikeit A. hren sâlikeit J. herren heilikeit S. 1338. Dar vff d. b. wart g. J. 1339. wnder tet A. tett J. dett S. 1340. stet A. stett J S. bapst J. babst S.

- waz sol hie mê ze sagende?

  dô wart ein grôz unmâze
  geworfen an die strâze
  - 1345. von silber und von golde rôt, durch daz den liuten würde nôt hin zuo dem schatze bî der zît sô daz si niht enwiderstrît drungen zuo der bâre.
  - 1350. der heilig und der klåre wart in daz münster schiere bråht, då sîn vil schône wart gedâht mit gotelichem ruome. man sprach in deme tuome
  - 1355. lop unde prîs vil maneger slaht.
    im wart gewachet siben naht
    mit gesange und mit gebete.
    und dô diu woche ein ende hete,
    dô was mit hôhem ylîze starc.
  - 1360. bereit ein wünnenclicher sarc von golde und von gesteine. dar în sô wart der reine

<sup>1841.</sup> tragen J. mit inen S. 1342. sagenne A. wz ist hie vō me ze sagen J. was duchte me ze sagende S. 1343. da A J. 1345. von rotem gold S. 1346. wirde A. ward J. wurde S. 1348. nnt (sic!) hin wider strit S. 1349. trvngen A. Trågent J. trungët S. 1350. hailig J. heilig S. 1351. sicher bråcht J. 1852. Da sin schiere w. g. J. das sin uil schiere S. 1353. gotlicheme A. gotlichē J. götlichem S. 1354. Vnd sp. in de J. dem S. 1355. manger A. mēger schläht J. lob vnd ere uil mang' schlacht S. 1356. gewahet A. vil menig nacht J. mange nacht S. 1357. mit gesang beide vā mit gebett S. sang, beide fehlt A J. (Dieser Vers also auch in J.) gebet A. 1358. vnn da die wuche e. e. het (verbessert aus hat) A. E die woch ain ende nam J. die wuchen e. e. hett S. J schiebt nach 1358 ein: vnd es jn die statte kam. 1359. da, hohen A. ward J. S hat nicht wart nach Pfeiffer, sondern was. 1360. mmeklich' J. jm bereit S. 1361. gold J S.

[V. 1885-1854]

man bôt im ganze werdekeit
1365. nâch der wâren schrifte sage.
und dô man sibenzehen tage
vertreip des herbstes mânen wol,
dô wart daz grap sô rehte vol

mit grôzen êren in geleit.

von süezem ruche, in dem er lac,

1370. als aller guoten würzen smac drungen von dem sarke. des lobete man dô starke den werden got besunder der alsô manic wunder

1375. tet an sîme knehte schîn und ouch durch den willen sîn vil manic zeichen sît begie. swer in ûf ertrîch êret hie und im gestât mit dienste bî

1380. der mac von schulden werden frî.

Dâvon sô râte ich gerne deme der sîn leben hie verneme

<sup>1363.</sup> Mit hohē eren dar jn g. J. mit hochē ēren do g. S. 1364. wirdikait J. wirdikeit S. 1865. geschrift sage J. geschrifte sag S. 1366. tag J S. (J also bei Haupt fälschlich angegeben.) 1367. des herbestes manen A. der herbist monot J. des herpst manē des (?) S. 1368. Des ward dz grabe so recht vol J. da A. grab vol alles S. 1369. rovche A. v. süssen röch dar jnne e. l. J. von fehlt, gåttes schmakes S. 1370. gvoter wrzen A. gåtter S. 1371. Trugend v. d. sarche J. trunge S. 1372. so st. A. Dez lobt mā so starke J. das lopte S. 1373. bisunder A. 1374. alse A. also grosse w. S. 1375. sinē knechtn J. sinem, schîn fehlt S. S schiebt ein: der wise und der gerechte. S schiebt nach 1376 ein: so tû vns din genade schin. 1377. beging J. vil maniges z. er sider do begie S. 1378. wer j. v. erde e. h. J. wer iñ vff der erden hie S. 1379. mit erē bi J. und fehlt S. 1380. sûndh J. der mag sünden werden fry S. 1381. A kein grosser Buchstabe, S kein Initiale. dem A. deme fehlt J. rat ich dir me S. 1382, vernem A. lesen S.

(V. 1856—1878) und von im diz getihte lese daz er im undertænic wese

- 1385. mit ganzen triuwen iemer. sîn trôst verlât si niemer, die sich ûf sîne gnâde lânt. von Basel zwêne bürger hânt sô rehte liebe mir getân
- 1390. daz ich von latîne hân diz mære in tiusch gerihtet. ez wart durch si getihtet gerne und willeclîche doch, daz man dâ bî gedenke ir noch
- 1395. und mîn vil tumben mannes.
  von Bermeswîl Jôhannes
  und ouch Heinrich Îsenlîn,
  die zwêne vlîzic sint gesîn
  daz ich ez hân zeim ende brâht.
- 1400. des werde ir noch von den ged\(^a\)ht die diz getihte h\(^a\)eren lesen. si m\(^a\)ezen beide s\(^a\)lic wesen an l\(^a\)be und an der s\(^a\)le dort, got gebe in st\(^a\)eter vr\(^a\)uden hort
- 1405. und êwiclicher wunnen rât und daz ich armer Kuonrât

<sup>1383.</sup> gedicht S. 1385. ganzer A. 1386. jn niemer J. inn niemer S. Mit 1386 schliesst J. Es folgt mit roter Tinte die in der Einleitung S. 14 angeführte Angabe des Schreibers. 1387. genade S. 1388. basel A S. han Ob. diatr. zwen S. S schiebt nach 1388 ein: diss mer uff ditsch geticht. 1389. v\u00e4 mir so recht liep getan S. 1390. ich es A O. hant Ob. diatr. das ich usser latine han S. 1391. fehlt S. tvsche A O. 1392. war Ob. diatr. es durch si han gedichtet S. 1393. gerne vnd willenklichen, doch fehlt S. Nach 1393 hat S: das uns got alle f\u00fcre in das himelriche — vnd wir da mit i\u00e4 lieben ewenkliche — dar z\u00e4 helf vns gott der vatter vnd der sun — vnd der heilig geist y\u00e4mer vnd nun amen. 1397. y senlin A. 1399. zuo ende A. zu Ob. diatr. 1400. werden A. 1401. horen A. 1404. vroiden A.

von Wirzeburc gelebe alsô
daz mir diu sêle werde vrô,
des helfe mir der süeze Krist
1410. der got bî sîme vater ist
bî sîner zeswen sîten
ân ende zallen zîten.
âmen.

1407, wrzebyrc A. 1412, ane ende zvo A.

[Die Anmerkungen erscheinen Acta Germanica, Organ für deutsche Philologie. Herausgegeben von Rudolf Henning. Berlin, Mayer & Müller Bd. VI, Heft 1. 1898.]

## Lebenslauf.

Geboren wurde ich, Richard Henczynski, evangelischer Confession, am 1. Oktober 1875 zu Berlin als Sohn des jetzt pensionierten Polizei-Wachtmeisters Gustav Henczynski und seiner Ehefrau Hedwig, geb. Wierse. Das Glück, mich einem wissenschaftlichen Lebensberuf widmen zu können, ermöglichte mir die Güte des Herrn Geheimrat Dr. Remacly, dem ich auch sonst in vieler Beziehung zu tiefstem Dank verpflichtet So konnte ich das Askanische Gymnasium zu Berlin mit seiner Vorschule in zwölf Jahren vollständig absolvieren, um es am 9. März 1894 mit dem Zeugnis der Reife zu verlassen. Ich bezog darauf die Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, an der ich 4 Semester hindurch neuere Sprachen und Geschichte studierte. Ich hörte die Professoren Weinhold, Roediger, Heusler, E. Schmidt, Tobler, Waetzoldt, v. Treitschke, Hoeniger, Stumpf, Kiepert, Steinthal, die Privatdozenten Pariselle, Schultz, Harsley, Jastrow, Klebs und besuchte ein Semester das Seminar von Prof. Lenz. Nach unserer Uebersiedelung von Berlin nach Konstanz i. B. im Frühjahr 1896 liess ich mich an der Kaiser Wilhelms-Universität zu Strassburg immatrikulieren, der ich jetzt im 5. Semester angehöre. Ich besuchte die Vorlesungen der Professoren und Privatdozenten Martin, Henning, Joseph, Gröber, Roehrig, Hübschmann, Varrentrapp, Bresslau, Neumann, Windelband. In 2 Semestern gehörte ich dem Seminar für deutsche Philologie, für romanische Sprachen, für neuere Geschichte und für Geschichte des Mittelalters an.

Von allen meinen Professoren bin ich Herrn Prof. Martin zu grösstem Dank verpflichtet. Indem er mir eine von ihm gefundene, wertvolle Handschrift zur Bearbeitung gütigst überliess, ermöglichte er mir die vorstehende Arbeit, die er durch seinen jederzeit bereiten wohlwollenden Rat auf das freundlichste förderte und unterstützte. Ferner möchte ich Herrn Dr. Joseph bitten, an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank für manchen, bei seiner Kenntnis des Konrad v. Würzburg mir besonders wertvoll gewesenen Wink freundlich entgegennehmen zu wollen. Auch ist es mir eine angenehme Pflicht, meinen Dank für die mir von Herrn Prof. Henning besonders bei der Drucklegung der Arbeit gewährte liebenswürdige Hülfe hier abstatten zu können. Aber auch allen meinen anderen Lehrern an der Strassburger Universität fühle ich mich für die Leitung und Förderung meiner Studien zu tiefstem Dank verpflichtet.

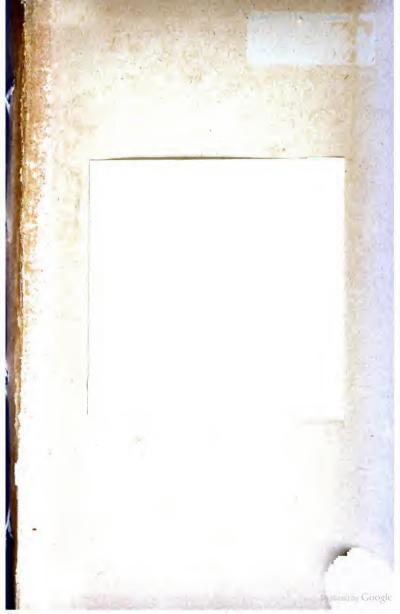

